# Dos Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.



# Der Inhalt

| Seile                                                  |
|--------------------------------------------------------|
| Adolf Hitlers Appell an die deutsche Jugend            |
| Die Wimpelweihe des BDM, am Reichsparteitag der Ehre 6 |
| Deutsche Mädel aus aller Welt kamen ins Reich 12       |
| Wie stehen die Eltern zu uns                           |
| Wir werben                                             |
| Killan, der Hafenwächter                               |
| Jungmädel erzählen ,                                   |
| Die Langerudkinder                                     |
| Wir arbeiten Schmuckpapiere                            |
| Unsere Bücher                                          |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESIELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, J.M.-REFERENTIN DER R.J.F. VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBS ABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Dos Deutsche Mädel

# Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Adolf Hitlers Appell an die deutsche Jugend

Generation um Generation wird sich ablösen in den Aufgaben und in der Erfüllung, und immer wieder wird hier in dieser Stadt eine neue Jugend entreten

Roch ftarter und einbringlicher als je zuvor war bas Erlebnis von Rurnberg, Roch bliziplinierter und fraftvoller ift das deutiche Bolt geworden, bas zeigte ber Reichsparteitag der Ehre, und das erfüllte jeden einzelnen der hunderttaufende, die in jenen Tagen vor dem Führer fteben durften, mit einem ungeheuren Stolz.

Die gewaltigen Kongresse und Appelle bes Reichsparteliages 1936 sprachen eine ebenso beutliche Sprache, wie die marschlerenden Kolonnen und die begeisterte Renge in den Strafen der Stadt. Morte vermögen die Eindrücke und Einzelseiten biefer Tage nicht wiederzugeben. Rur wer selbst diesen Parteltag miterlebt, wer als Clied in diesen endlosen Kolonnen gestanden bat, der vermag die Größe und Geschlossenheit dieses Rürnberg 1936 zu ermessen.

Bur die Sitler-Jugend hatte blefer Relchsparteitag der Ehre feine ganz besondere Bedeutung. Jum erstenmal marichierten die Bannfahnen, die deutsche Jugend zu Ehren des Führers aus allen Gebieten Deutschlands nach Rürnberg getragen hatte, am Juhrer vorbet. So voller Jucht und Kraft war dieses Bild der Jugend unter den wehenden Jahnen, daß der Führer anordnete, daß sortan in jedem Jahr die Jugend diesen Marich des Glaubens durch Deutschland antreten soll, um dann am Ziel die Fahnen der Hitler-Jugend am Führer vorbeizutragen.

"Das Bilb ber Zucht, das Bild ber Ordnung, das Bild einer letten und höchsten Dissiplin, das wir beobachten konnten, dieses Bild ist uns einmal als ein saft unerreichbares Ideal erschienen. Rur wenige, die als Zuschauer Zeugen dieses Borbeimarsches gewesen sind, haben sich vielleicht gesagt, wieviel Arbeit, wieviel Mühe notwendig war, um diesen Tag erreichen zu können." Das sonnte Baldur von Schirach voller Freude und Stolz seinen englien Mitarbeiterund Mitarbeiterinnen in der Rürnberger Führertagung der Sitter-Jugend sagen; und gleichzeltig konnte er ihnen den Dank des Führers übermitteln für die erfolgreiche Erziehung und Formung der deutschen Jugend.

Das gleiche bifgiplinierte Bild zeigte das große Lager ber hitlet-Jugend vor ben Toren Rürnbergs, mie auch — wenn auch wieder in einer ganz anderen, aber nicht minder eine druckvollen Art — die Bamberger Feierftunde bes

BDM. Es war für uns alle mehr als eine Zusammentunst aus Rord und Süb, West und Ost, es war das in ber Stille sahrelangen Schaffens gewordene Bestenutals des beutschen Mäbels zu seinem Bolkund zu seiner Aufgabe.

Alar und überzeugend umrit ber Reichsjugendführer bleje Arbeit und diese Zielsehung, so bah blese Feierstunde am Bamberger Dom zugleich eine Rechtsertigung war für das Schaffen und Leben einer ganzen Generation einsahbereiter und gläubiger deutscher Räbel. Baldur von Schrach zeigte den Weg, der von und zu jenem berolichen Frauentum des großen Arieges sührt, dessen Arbeit, Einsah und Opferwillen für uns Verpflichtung bedeutet. Bu dieser haltung soll und wird die gesamte beranwachsende Mabelgeneration im BDM, erzogen.

So wird denn diese Feier von Bamberg Ausrichtung sein für die gesamtbeutiche Diddelgeneration. Gerade die non uns, die bie ersten Tage des BDR. miterlebt haben in senen heißen Kampien unserer Bewegung um ben Staat, tonnten die Kraft dieser Stunde ermessen. Sie wird sich auswirken in unserer Arbeit, in dem Wollen und Glauben unserer jungen Gemeinsichaft.

Wir spürten in jener Bamberger Feierstunde, daß ble neuen Wimpel, die Sombole unseren Arbeit und unseres Lebens, über dem Alltag einer klaren und wirklichkeitsnaden Jugend stehen werden, die nach dem Willen des Zührers zu einem schweigens den und seibstwerständlichen Dienstun erzogen wird. Während sern im Südwesten Europas die Frau, wie einst in Sowsetzuhland die Geschichte ihres Boltes mit der Waffe in einem brutalen und grausamen Kampse entehet und schalbet, erstielt die nationalsozialistische Mädelichast ihre äußeren Sombole für ein Leden der Arsbeit und des Einsages, das nichts mit artifrems ben und zersependen Kräften gemein hat,

Diefer Wille zum Aufbau, diefer Gegensat zum bolichewistischen Zerstörungswahn stand über dem ganzen Rurnberger Geschehen. Der Führer und seine Mittämpfer zeichneten den Weg, den die beutsche Ration zu gehen hat um der Idee willen; und so war dieser Reichsparteitug der Ehre ein eine ziger großer Appell an das deutsche Bolt —

Wie jebe der gewaltigen Aundgebungen in Nürnberg hatto auch die Morgenfeier ber Sitler-Jugend ihr eigenes Gepräge. Roch fraffer, nach gesammelter als im Borjahr standen die Jungen da in schnurgeraden Reihen. Weithlu wehten die Jahnen rings im gewaltigen Rund des Stadions, in dem 50 000 Jungen und Dädel auf den Führer warteten.

Als bann Abolf Sitler bas Stabion betrat, ba halte ihm ein nicht enbenwollender Jubel entgegen. Die ganze Gläubigkeit und Singabe bet jungen Generation sprach aus biefen begeisterten Seltzufen. Dann flangen muchtige Lieber auf, und nun rudten die Bannfahnen der Sitler-Jugend ein, Elnzel-



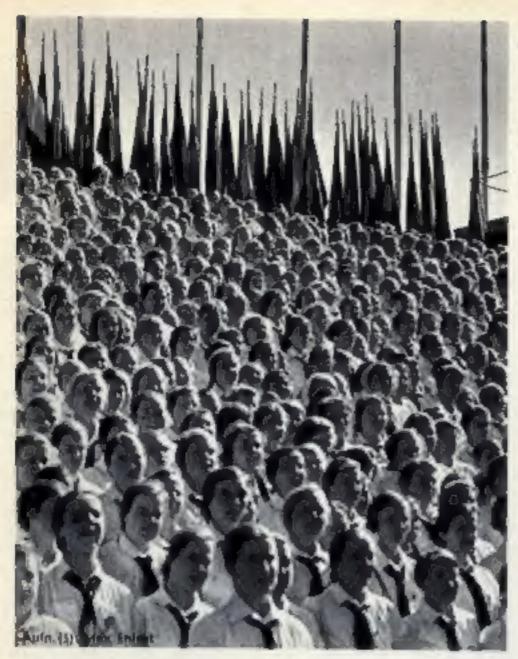

Der Appell, der stolzeste Augenblick im Jahr ist gekommen :



Die Hitler-Jugend sieht vor Ihrem Führer Adolf Hitler angetreten

Rur einer ber Forberungen gegenüber, die Gie una hellten, waren wir ohnmächtig. Gie jagten uns bamals, es wurde Ihnen als ungeheuerer Erfolg ericheinen, wenn es uns gestingen würde, hunderttaufend ber beutiden Jugend in einer Organisation zusammenzufassen. Wein Führer, Gie vergaben babel, bag Gie dieser Jugend Ihren Ramen gegeben hatten.

hunderttaufend forderten Sie, und alle find fie getommen; und bie Jahl biefer Jugend ift auch etwas, auf bas biefe Jugend ftolz ift. Gie hat damit bewiefen, bag es eines gibt, bas noch ftarter ift, als Sie bachten, mein Juhrer, die Liebe bes jungen Deutschlands zu Ihnen.

Im Jahre ber Jugend gibt es viele froht Stunden. Diese aber ift in jedem Jahre unsere glüdlichste. Denn mehr als andere, mein Führer, fühlen wir uns burch ben Ramen, den wir tragen, an Ihre Perjan gefettet. Ihr Name ist das Glüd der Ingend. Ihr Rame, mein Führer, ist unsere Unsterdlichfeit! Unser Führer — Sieg Seil!"

Welthin brauften ble Seilrufe ber Fünfzigtaufend! Und bann fprach, von hurmtichem Jubel begrüßt und immer wieder durch Seilrufe und begelfterten Beifall unterbrochen, ber Führer zu feiner Jugend;

"Reine beutsche Jugend! Ihr habt ban Glud, Zengen einer ebenso bewegten wie großen Zeit zu sein. Das ift nicht ollen Geschlechtern beschieben gewesen. Wenn ich an die Jugend meiner eigenen Zeit und an die Zeit meiner eigenen Jugend zurüdbente, dann sommt diese mir wahrhaft seer vor gegenüber dem, was die heutige Zeit und in ihr auch die heutige Jugend erfüllt, was die heutige Zeit an Ausgaben ftellt, und was für Ausgaben auch der heutigen Jugend gestellt werden. Es ist wirstlich wund er beutigen Jugend gestellt werden. Es ist wirstlich wund er bar, in einem salchen Zeit-alter zu leben und in ihm wach sen and werden zu dürfen. Und ihr habt dieses große Glud!

Ihr erleht mit die Bleberaufrichtung eines Staates, denn ihr habt ja das alte Reich nicht gefannt. Ihr erleht die Gebart einer großen Zeit, die ihr meffen tonnt am Bergleich mit unserer Umwelt! Wie ift unser hentiges Deutschland wieder ichon und herrlich! Das werden auch enre jungen Augen jaffen. Wie ift heute b'iefes Deutschland in seiner

Ordnung, in feiner großen Difziplin, in feinen aberwältigenden Leiftungen der Arbeit herrelich und wundervoll!

Wie fühlen wir nicht wieder, daß um uns Werte machjen, die fich ben besten Leiftungen unjerer deutschen Geschichte zur Seite stellen! Wir alle wiffen es: das, was wir schaffen, wird ber stehen können neben unferen alten Domen, neben den Pfalzen unserer alten Kaiser, neben unseren großen Rathäusern der Bergangenheit.

Deutschland arbeitet wieder für eine völlische große Zutunft, und wir erleben bas nicht nur, sondern wir alle können an diesem Schaffen teilnehmen. Das sieht man vielleicht am besten, wenn wir zum Bergleich heute den Blid von uns wegwenden in ein anderes Land: dier die Ergebnisse einer wunderbaren Ordnung, die erfüllt ift von einem wahrhaft frischen Leben — dort ein anderes Land, das erfüllt ift von Greueltaten, von Blord und Brand, von Jertrümmerung und Erschütterung, nicht von Leben, sondern nur von Grauen, von Berzweiflung, von Klagen und von Jammer.

Wie groß dieser Unterschied ist, ber zwischen aller um uns liegenden Welt und unserem heutigen Deutschland besteht, das könnt auch ihr ermessen! Dat aber dies so ift, verdanken wir nicht einem Jusall, und auch nicht dem, das wir die Sande in den Schotz legten und auf ein Wunder warteten. Das einzige Wander, das uns diesen neuen Austieg unseres Bolken gesichentt hat, ist der Glaube an unser eigenes Bolk, die Ueberzeugung, das dieses tausendsährige Bolk nicht zusgrunde gehen kann, das wir selbst en heben und an ihm arbeiten müssen. Wir selbst müssen das Schickalt unseres Bolkes gestalten, so wie wir en zu sehen und zu nach zu erleben wühlen!

Das, was wir heute find, find wir geworden fraft ber Beharrlichtett unferes eigenen Billens. Die Borfehung gibt dem Starten, Tapferen, Mutigen, Fleißigen, Ordentlichen und Difziplinterten auch den Lohn für seine Opfer. Jahrelang hat dieses Deutschiand nicht gelebt, aber das, was heute vor uns fteht, das ift nun wieder Deutschland!

So ift aus einer unermeglichen Gemeinschaftsarbeit, aus Opfer und Singabe biefes neue Reich entftanben. So haben fich feine

Fahnen durchgesett, die Fahren bes Betenninisses zu den Ibcalen eines Boltes. Go schaffen heute Millionen und Millionen und fügen Stein zu Stein zu dem großen Quaderbau unseres nationalen Hauses, unseres völtischen Lempels.

Was würde aber die Arbeit fein, wenn fie gebunden ware an die Bergänglichkeit einer Generation. Die wir Jahrzehnt um Jahrzehnt für Deutschland tämpften, find viele unter uns weiß und gran geworden. Eine wunderbare Alte Garde war das, meine Kameraden. Ich bin einer der wenigen Glüdlichen der Welt, der höchste Treue, höchste Kameradschaft, höchste Opferwilltgleit fennenlernen durfte.

Diese Alte Garde, die, als Deutschland am atmiten war, fich wieder in Marich seinte, im Glauben an ben ewigen nöltischen Reichtum unserer Ration, diese Garde, die mir in der Zeit ihrer eigenen größten Armut ihre Groschen und Psennige gab, diese Garde, die herauskam aus allen Schichten unseres Boltes, um zu beweisen, daß der ewige Wert einer Ration nicht in Acuberlichkeiten liegt, nicht im Ramen, nicht in der Sertunft, nicht in der Stellung, nicht im Bermögen und nicht einmal im sogenannten Wissen! Das beutsche Sers hat sich mir erschlossen und hat sich wun Deutschland bingegeben!

Die Jahre des Rampies find nicht fpurlos un blefer Alten Garbe vorübergegangen. Aber ihr Geift ift immer lebendig geblieben, wie ihr Glaube immer unerschütterlich war; es muß uns doch gelingen! Deutschland wird wieder auferstehen!

Und nun feben wir in Deutschland überall die große Zeit des Wedens, die Zeit der Erhebung, die Zeit des Schaffens und der Arbeit. Aber das ift noch nicht allein der Garant der dauernden und damit wirklichen Auferfiehung. Daß Deutsch-

Der Gruß des Führers allt den Fahnen unseres Glaubens



Ein gewaltiges Bekenntnis ist diese nächtliche Feierstunde



land sich wiedergefunden hat, bas fühle ich, das sehe ich im Blid auf euch! Denn in euch ist eine neue Jugend entstanden, erfüllt von anderen Idealen als die Jugend meiner Zeit, erfüllt von einem heitigeren Glauben als die Generationvor uns.

Es ift eine neue Jugend getommen, mit anderen Aufjaffungen, mit anderen Borftellungen von der Schönhelt ber Jugend, von der Rraft der Jugend. Bielleicht ift das das größte Wunsder unferer Zelt: Bauten entstehen, Jahriten werden gegrundet, Strafen werden gezogen, Bahnhofe errichtet, aber über all dem wächt ein neuer Menich heran!

Wenn ich euch, erfüllt vom gludlichften Empfinden, anfehe, wenn ich eure Blide finde, bann welh ich: mein Lebenstampf ift nicht umfonft getampft, bas Wert ift nicht umfonft getan! Mit dieser Stimmung und in seinen jungen Trägern wird es weiterleben, und eine würdige Generation wird einft für eure Ablöjung bereitsteben.

Ihr werbet Manner fein, wie die große Generation des Krieges es war. Ihr werdet tapfer und mutig fein, wie eure älteren Brüder und eure Bater es gewesen find. Ihr werdet treu sein, wie semals Deutsche treu sein konnten. Ihr werdet das Baterland aber mit gang anderen Mugen sehen, als wir es leiber einst jeden mußten. Ihr werdet eine andere Singabe tennen an das ewige Reich und an das ewige Boll.

Bunt Jahre find nun vergangen, feit euer Führer, mein alter Parteigenoffe Schirach, der felbst aus der Jugend tam, eure Bildung und Formung übernommen bat. Damals ein schwacher, tleiner Ansang, heute icon eine wundersame Erfüllung! Das foll uns Dahnung und Beruhigung sein für die Zufunit: wenn wir in funt Jahren dieses Munder erreichen tonnten, dann werden die tommenden fünt, zehn, zwanzig und hundert Jahre dieses Wunder erst recht erhärten!

Generation um Generation wird fich ablofen in ben Aufgaben und in bet Erfallung, und immer wieder wird hier in dieser Stadt eine neue Jugend antreten. Sie wird immer stärter, immer traftvoller und immer gefünder sein und ben lebenden Geschlechtern immer gröhere hoffnung geben für die Zutunft. Auf diese Zutunft wollen wir unsere gemeinsamen Wünsche verseinen, fie soll unserem Bott Glud und Segen bringen, soll es leben lassen und alle die zum Scheitern bringen, die an diesem Leben rütteln wollen,

Ilm une lit heute eine bewegte Zeit. Aber wir flagen nicht. Bu tampfen find wir gewohnt, benn aus bem Rampf find wir gefommen. Mir wollen die Füße fest in unsere Erbe ftemmen, und wir werden teinem Ansturm erliegen. Und ihr werbet neben mir fleben, wenn diese Stunde semals tommen sollte! Ihr werbet vor mir fteben, zur Selte und hinter mir, und werbet unsere Fahnen hochhalten! Dann mag unser alter Midersacher versuchen, gegen und anzutreten und sich wieder zu erheben. Er mag sein Sowjetzeichen vor sich ber tragen — wir aber werden in unserem Zeichen wieder

Ameit und Disziplin bestimmen den Marsch der Kolonnen





"Möge dieser Boischewismus wissen, daß vor dem deutschen Tore die neue deutsche Armee steht." Adolf Hitler, Schlußkongreß 1936





Der Reichsparteitag ber Ehre hat für die deutsche Madelgeneration seinen besonderen Sinn gehabt, weil er eine Feierkunde einbeschloß, die erstmalig über das ganze Reich hinweg
auch der Rillionengemeinschaft des BDR. die außeren Symbole ihrer Arbeit, ihren Lebens und ihren Kampses gab: die
rot-weiß-roten Wimpel der Rädeluntergaus
mit dem schwarzen Abler.

Das Licht ber Scheinwerfer hebt ben alten Bamberger Dom nach wuchtiger gegen ben Abenbhimmel ab. Bor ihm fieben 5000 Führerinnen aus allen Teilen Deutschlande. Jadeltrager ber Sitler-Jugenb faumen bas gewaltige Blered ber Mabel.

Bell liegt der Schein auf den jusammengerollten Wimpeln, die am Abend vorher in einer ichlichten Felerftunde von Trube Bartner, ber Reichsreserentin des BDR., den Rameraden der SI. übergeben murben, die bis jur Weihe durch den Reichsjugenbführer die Wache halten sollten.

Run ift es fo meit! Mimpel und Führerinnen fteben vor bem Reichsjugenbführer. Stille füllt den weiten Blag vor bem Dom. Leife fangt fich ber Wind in den langen rot-weih-roten Jahnen ber B3., die ringsum die Fronten der mächtigen Gebäude schmiden. Lieder und verpflichtende Worte ber Ginzelprecherinnen geben ben Auftaft; und bann fpricht Baldur von Schtrach ju uns:

"Reine Mitarbelterinnen! Roch nor wenigen Jahren fah man es fatt als eine Unmöglichkeit an, weibliche Jugend in großen Organisationen zusammenzusassen. Damale wurden diesenigen, die an eine solche Möglichkeit doch glaubten, verlacht und verspottet. Ran meinte allgemein, es würde wahl niemals gerlingen, was die Jugendführung der nationalsozialiftischen Bewegung damals schon voraussah und sorberte, nämlich die Schaffung einer großen Gemeinschaft der Jugend, in die auch die deutschen Mädel einbezogen sein sollen, als Ausbrud der Geschlossenbeit des ganzen deutschen Bolles.

Ihr, meine lieben Mitarbeiterinnen aus bem gangen Reich, habt bas, was einft faft unmöglich ichten, möglich gemacht. Eure Arbeit bat es zusammengebracht, baf wir heute bier bieje

Jeier begehen tonnen, daß wir bier in unserer Gemeinschaft uns einfinden tonnen. Guer Einfah war es, ber bie größte Mäbelorganisation ber Welt ausgesbaut hat, eine Organisation, die heute bei weltem alles übertrifft, was wir einft in ber Rampfzeit an Soffnungen begen burften.

Das ift eure Arbeit und euer Berdienst, vor allem aber auch bas Gerdienst meiner Mitarbeiterln Trude Bartner, bie unbeirrbar und unermüdlich an der Erreichung dieses von mir ausgestelten Zieles gearbeitet hat. Neben ihr und unter ihr habt ihr alle gewirtt und neben euch und unter euch die vielen, vielen Tausende, die hier nicht babeisein können, weil wir in ganz Deutschland keinen Plat haben, der sie alle zu sassen wermöchte. Ihr sein nur eine winzige Abordnung des gewaltigen Bundes der Deutschen Mädel, und ihr verkörpert in



enter Saltung und in eurem Stil alle, bie als beutiche Mabel auf die Fahne Abolf Sitlers gefcmoren haben

Man sagte einst, es murbe ichon beshalb nie gelingen, eine große weibliche Jugendorgantsation zu bilden, weil Madchen niemals diese Disziptin aufzubringen vermöchten, die für die Errichtung einer solchen Organisation notwendig ift, Aber ihr habt die ganze Welt nom Gegenteil überzeugt. Durch vorbildliche Jucht und Ordnung habt ihr alle beschämt, die semats den Bestrebungen und Zielen unseres Bundes kritisch und misstrautsch gegenüberstanden.

Ihr habt die ganze Welt eines Besteren belehrt, und wenn in allen Eden im Deutschen Reich und erft recht im Ausland seindliche Menschen unsere Ziele einft verspotteten und unsere Droganisationssorm lächerlich zu machen versuchten: hier fieht eine Antwort, hier fieht eine Wirklichteit, die jeden Einwand widerlegen muh, hier fieht aber auch die Berwirklichung eines großen und ebsen Ibeals.

Denn, was lit aus ben Borurteilen ber verlogenen bütgerlichen Welt von einst geworden? Wenn ich auf eure Reihen ichaue, fann ich ebensowenig wie irgendein anderer, der euch bestrachtet, seststellen, wo ihr hertommt. Ich welh nicht, wo bler die Tochter des Generals sieht, die Tochter des Arbeiters, die Tochter des Beamten. Ihr seid eine geschlossene Rameradschaft, seid zu einem überzeugenden Gombol des Nationalsozialismus geworden, seid Ausdruck unserer herrlichen Weltanschauung, die weder arm, noch reich tennt, noch einen Unterschled der Klasse und Ronfesson, ihr seid kundruck dieser einigen und einmütigen Jelt, Ausdruck des Willens unseres Führers, seld eine Gemeinschaft, die in ihrer Kameradschaft und ihrer sozialistischen Haltung alle Weinungen von einst, seden Kastengeist von einst tief beschämen muß.

So habt the vor allen anderen bas Recht flold zu fein, ftold zu fein auf euer Wert, auf eine Arbeit, die zum Besig des ganzen deutschen Bolten geworden ift, auf eine eigene Art, die ihr entwicklich abt, auf einen neuen Inp, den ihr barkellt. Das, mas ihr seid, hat nichts mehr zu tun mit jener Gesellschaftsordnung der Bergangenheit, die die Wenschen schted in gesellschaftssähige und nichtgesellschaftssähige. Ihr selb selbst zu einer neuen Gesellschaftssähige. Ihr habt selbst der Ingende Gesellschaftsahige und nichtgesellschaftssähige. Ihr genorden, ihr habt selbst der Ingende eine neue Ordnung gegeben, indem ihr diese Ordnung in enter neuen Gemeinschaft selbst gestattet habt.

tind wenn man hin und wieder aus Misverständnis euch fritistert, so ist diese Artiit immer ein Ausdruck mangelnder Bernunft auf der Seite des Artitlers. Wenn man sagt, ihr stredtet eine Vermännlichung eurer weiblichen Jugend au, des welft man, wie wenig Verständnis man besigt. Wenn ihr euch als Aamerabschaft fühlt, wenn ihr zusammenhaltet, wenn ihr die Fahne des ganzen deutschen Boltes edenso leibenschaftlich liebt und ihr anhängt, wie die männliche Jugend diese Fahne liebt und dieser Fahne anhängt, wer tonnte euch baraus einen Borwurf machen? Das Bolt muß kolz sein, dah es eine Gemeinschaft von Mädeln besitt, die entschne Gemeinschaft von Mädeln besitt, die entschne Gemeinschaft von Mädeln besitt, die entschne Gemeinschaft von Wädeln besitzt.

Berfucht mit eurer Kraft, mit eurem unüberwindlichen Glauben curem Bolte zu dienen und das Wert des Führers mit aufzubauen. Wenn ihr, meine lieben Mitarbeiterinnen, die ganze weibliche Jugend in Eintracht und Zucht und Gläubigfeit zusammenzuschliehen versucht, dann geht man dabei von der Erfenntnis aus, dah wir ja für das gewaltige Werf, dem wir uns verschworen haben, die Mitarbeit aller achten, aller Lebensstufen in unferem Bolte, der Greise, der Männer und Frauen und der Kinder, aller, die fich einst seindlich gegenüberstanden, aller, die überhaupt deutschen Blutes sind.

Und ihr tut recht, wenn ihr die deutschen Madel in enren Reihen ausrichtet, auf das große und erhabene Ziel, das allen Deutschen gemeinsam ift und tut recht baran — auch wenn man euch verspottet ober hämisch kettisiert — von dieser welblichen Jugend, die ihr führt, Opfer zu verlangen und felbstissen Einsagen ju fordern. Denn diese Opfer und dieser Einsagen wob der Einsagen von allen deutschen Menichen, gleich, welchen Geschlechts und welchen Alters, gebracht werden.



Eine daueinde Verpflichtung für die nationalsozialistische Mädelschaft ist die Weihe der Wimpel am Bamberger Dom



So habt ihr früher als mancher andere die Rotwendigfeit der Zeit ertannt, habt die Forderungen, die diese Zeit an uns stellte, begriffen und habt versucht, diese Forderungen tren und gewissenhaft auf eure Weise zu erfüllen. Dafür muß euch die ganze beutsche Ration bantbar sein.

Seid bavon überzeugt, bag eure Arbeit von ben guten Rraften in unjerem Bolle immer verstanden wurde und immer wieder verftanden merben mirb. Much fie ift eine Arbeit, bie an eine große Tradition trüpft. Benn es auch für bie Organisation, der ihr angehört, teine Borbilder gibt, so hat boch der Einlag, den ihr perfonlich in diefer Beit leiftet, ein großes Borbild in der hiftorischen Bergangenheit unferes Bolfes. 3ch meine bamit jene Frauen, Die mabrend des großen Rrieges, mahrend ber ichwerften und icid. falhaften Beit mit ihrem gangen Bergen und unter Ginfag unb unter Aufbietung aller ihrer Rrafte in ber Beimat für ihr beutiches Baterland gewirft haben, biefe fillen und heroifchen Frauen, ble bas Leid, die Rot und bas Schrednis bee Rrieges treu und tapfer getragen haben mit berfelben Baltung, mit ber Die Manner draugen an ber Front für dasfelbe Deutschland ftritten. Wenn ihr mit bem Einfag und mit bem Glauben biefer Frauen arbeitet, mirb euch alles gelingen, mas ihr euch vorgenommen habt,

Es wird für euch teine Widerstände geben, ihr werdet durch die Kraft eures Glaubens alles bestegen, mas euch und euer Wert antastet. Ihr habt ichon bei vielen Gelegenheiten ein Betenntnis zu dieser Art abgelegt, habt in Schulungseinrichtungen eure Gemeinschaft gezeigt, wie ihr in Zutunst vorwärtsschreiten wollt, wie ihr euren Antell an dem gemelnsamen Wert aller Deutschen gestalten wollt. Ihr habt erst fürzlich in den Haushaltungsschulen unseres BDR, eine grobe und populäre Einrichtung geschaffen, die die ganze Dessentlichseit von eurem Willen überzzeugt und basur gewonnen hat. Ihr habt aber auch sonst in unendlich vielfältigen Beranstaltungen der Gemeinschaft des BDR, immer auf die Bebeutung eurer Arbeit hingewiesen. Der Borwurf einer Bermünnelichung, einer falsch eingeschlagenen Richtung tann euch überhaupt nicht tressen.

Wie jo häufig bet den großen Beranftaltungen der nationallogialiftischen Jugend stehen wir hier in dieser Feterftunde angetreten auf einem ehrwürdigen Plat von historischer Bebeutung, siehen angesichts eines erhabenen Gotteshauses, das eines der größten heiligtumer der beutschen Nation birgt.

Es lft nicht lange ber, ba waren ble Führer ber nationalsozialistischen Jugend im Dam zu Braunschweig versammelt, an der Grust Heinrichs des Löwen, um bort die Parole ihrer zufünstigen Arbeit zu empfangen, und zwei Jahre vorber waren sie bort, wo der große König Preuhens begraben liegt, in der Garnisonliche zu Potsdam, um die Baunsahnen der neuen deutschen Jugend zu übernehmen. Immer haben wir durch solche sonvollische Jusammenkunste und vor allem durch ben Ort, an dem diese Zusammenkunste stattsanden, ein Bestenntnis abgelegt, einmal zu der großen geschichtlichen Bergangenheit unseres Boltes und weiterbin ein Bekenntnis zu jener göttlichen Allmacht, mit der wir uns verbunden sühlen.

Wenn wir hier zu Füßen des Bamberger Domes versammelt find, um die Wimpel des BDR. zu weihen, dann tauchen in dem Augenblid, da wir uns dieser Tat bewußt werden, in uns Erinnerungen auf an den Kampf, den wir um unsere Einheit sühren muhten, Erinnerungen an den Kampf, der noch nicht lange zurüdliegt, da man uns, als wir diese Einheit als etwas Gottgewolltes und Gottbesohlenes sorderten, befämpste, wir seinem gottlos und ohne Ehrsucht, wir wollten Altare frürzen und Kirchen zertrümmern, wollten die erhabensten religiösen Symbole vernichten zugunsten irgendeines alten Kultes, den wir wieder einführen wollten.

So versuchte man, unser reines Wollen in das Gegentell zu verkehren. Go versuchte man, aus einem Streben, das von teinem andern Bunich beseelt war, als nur dem Wert des Allmächtigen zu dienen, eine Absicht zu machen, die das Gegentell bezweckte. Wir densen gerade in diesem Augenblick daran, erinnern uns in dieser Stunde an diese schweren und surchtbaren Borwürfe, die uns gemacht worden find, während wir hier zu einer Felerstunde versammelt sind, die der Berherrlichung unserer Gemeinschaft und dem Dienst des Allmächtigen gewibmet ist.

Während wir hier ju Fühen eines der erhabenften Dome unseres Boltes fteben, lodert die Brandfadel des Bolfcewismus in einem europäischen Lande und sarbt mit ihrem grellroten Schein den himmel des ganzen Europa. Während wir hier fteben als eine Gemeinschaft, die sich gotwerbunden fühlt, wie teine vor ihr, werden gleichzeitig in einem andern Land die Altäre tatsächlich gertrummert, die Priefter erschossen, Kinder, Greise und Frauen gewordet, und sallen die Gotteshäuser aller Städte in Schutt und Trümmer zusammen.

Rögen fich die, die uns in unjerer Beiligkeit zu kritifieren wagten, das vor Augen halten, und mögen fie den Bergleich ziehen zwischen zwischen bieser Stunde und ben Ereignissen, die jest in Spanien abrollen. Mögen fie den Bergleich ziehen zwischen dem gütigen Schidfal, bas über Deutschland ruht, und senem surchtbaren, das das spanische Bolt bedrückt und quatt. Nögen sie aus diesem Bergleich die Erkenntnis ziehen, dah sie nicht besugt und berechtigt find, unseren Glauben und unsere Gemeinschaft anzutasten, denn ohne unseren Glauben und ohne die Gemeinschaft der nationalsozialistischen Bewegung würde auch dieser Dom hier nicht mehr stehen, würde auch der Bamberger Reiter, den dieser Dom beherbergt, zertrümmert sein, würde auch diese Stadt ein Sausen von Stein und Asche sein.

Dieje Bewegung war es, die mit ihrer Macht und Kraft die Geinde verdrängt und auch jene heute noch schütt, die nur hämische Kritik für fie übrighaben. Darum sollten fie, bevor fie es unternehmen, gegen die Einrichtungen dieser Bewegung anzulämpfen, einmal bei sich selbst innere Einkehr halten, um sestzustellen, wo fie bei fich die Schuld finden könnten.

Wir fühlen uns als Menichen, die Gottes Auftrag erfüllen, und es ift teiner unter uns, der irgendwie in seinem Herzen gegen den Allmächtigen zu freveln wagt, sondern im Gegenteil, wir find von großer Ehrfurcht erfüllt por seinem göttlichen Willen und versuchen, diesem Willen zu dienen, indem wir jenem gehorchen, den uns der himmel geschenkt hat. Wir meinen, wenn wir ihm dienen, dann sei das ein wahrer Gottesdienst.





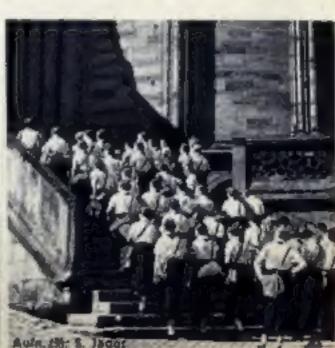

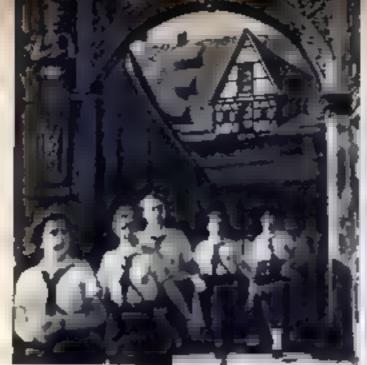

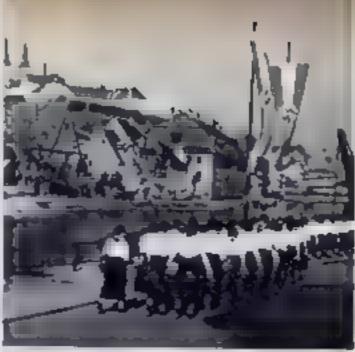



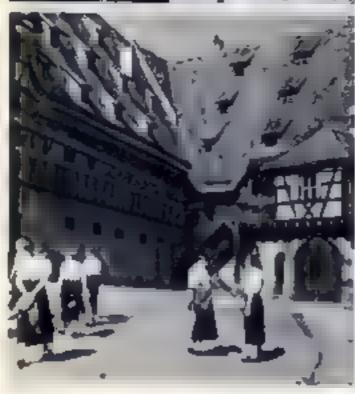





So ift es auch in blefer Stunde, da ihr, meine Mitarbeiter rinnen, die Jeichen eurer Arbeit entgegennehmt und ihr angesichts des Domes die neuen Wimpel des Bundes der Dentschen Middel emplangt. Kein Geschrei der Arleit tann euch in eurer Haltung betümmern oder tann euch euren Glauben rauben, ihr wist: das Wert, das wir einst in schwerer Jeit begonnen haben, das hat der Herr sichtbar gesegnet vor aller Welt, die Zeichen, die wir einst entralten, find zum Panier einer ganzen Ration geworden, und in diesem Jeichen hat sich ein Bolt, das zerrissen, zerklüftet, zerspalten war, zusammengeschlosse und ist wieder einig geworden, und es ist kolz und glüdlich im Bewustsein bleser Einigkeit

Dentt baran, baf diese eure Einigteit ein Geschent Gottes ift, ein Geschent, das er euch anvertraut bat, damit ihr es hiltet, mit eurem ganzen Bergen. Berteibigt diese Einigfeit gegen schermann. Wer fie antastet, ift gegen Gott, wer fie euch nehmen will, ift ein Feind seiner Allmacht, fie ift die Offenbarung seiner unendlichen Gute in dieser Jeit. Denn indem er diesem einst so schwer geschlagenen bentschen Bolfe die Einigsteit geschentt hat durch den Führer, den er diesem Bolte gegeben, hat er dieses Bolt zu fich selbst gurüdgesührt, bat en gliddlich, ebel, start gemacht und innerlich erhoben.

Wer gegen biefe Einigfeit und Eintracht ankämpft, ift ein Gelnd bes Allmächtigen, gang gleich in welchem Gewande er daberschreitet, gang gleich, wie er fich schmildt und welchen Amt er fich anmaßt, gang gleich, auf wen er fich beruft. Wer biefe Gemeinichaft augreift, greift jugleich Gott au, greift alles an, was uns beilig ift, was wir lieben, was wir in unserem herzen an Leuerem und Unsterblichem tragen.

So sollt ihr diese Stunde als eine Berpflichtung begreifen, die weit über euer personliches Dasein hinausreicht, sollt in dieser Stunde eine Wendung sehen, die in die Ewigfeit reicht, sollt in den Zeichen, die euch übergeben werden, nicht die Zeichen eines lieinen Bundes sehen, sondern eines großes Bolles, ihr sollt barin nicht die Symbole einer Partei, sondern der Ewigseit erblichen, Fahnen des Führers, unseres Bolles, die der Segen Gottes begleitet.

Mit diejem feften Entichluft, fle fo und nie anders zu betrachten, mögt ihr fie enigegennehmen, mögt fle in euren fungen Sanben halten, treu und tapfer, bewahren in allen Sturmen unferes Lebens und unferes Boltes. Ihr follt fie aber auch jederzeit in euren Bergen tragen als heiliges Jeichen einer Gemeinschaft, und sollt fie dereinst überliefern an die Nachfommen, wie ich fie euch gegeben habe, und wie ich fie vom Führer empfing, sollt fie denen, die einst in eurer Gemeinschaft heranwachten, wiederum als heilige Verpflichtung vor Augen halten, um Generation meiter zu verpflichten in dem Geist dieser Stunde und in der groben halfnung, die une alse hier vereint.

Denn auch hier unwelt der Stadt, in der fich die große Beetichau den Rationalfozialismus abrollt, wissen wir, was wit anzuftreben haben in der Jutunft gegen die Mächte den Kommunismus und gegen die Ausartungen der bolichewistischen Weltpeft. Ich erinnere euch daran, in dieser Richtung Beispiel zu sein für jene, die einmal wantend werden könnten.

Ihr habt dereinst ale Mütter die Aufgabe, eure Kinder nach bem nationaljozialistischen Gefet zu erziehen, damit dieses Werk immer ein Boliwert werde gegen die Anstürme menschlicher Unvernunft, daß dieser Dom siehe und Wahrzeichen deutschen Geistes und deutscher Aunst dielbe, daß immer in diesem Reich der Geist Adolf Sitiers, unseres Führers lebe, damit dieses Bolt einst einziehe in die Unsterdlichteit, als ein Bolf, das treu die Pflicht erfüllt, die der Ewige ihm auferlegt. Mit diesem Gelödnis welhe ich eure Wimpel."

Mit dem Liebe "Run laht die Jahnen fliegen . . " entrollen fich nun langjam die Wimpel, die fortan in allen Untergauen des Reiches als Symbol des jungen deutschen Glaubens weben werden. Gemeiniam mit der Reichsteferentin des BDR, geht Balbur von Schrach die lange Front der Wimpel entlang und verpflichtet ihre Trägeriunen durch handschlag.

Dann rudt Gauverband auf Gauverband ab, voran die neuen Wimpel . . . Die nächtliche Zeier am Bamberger Dom ist bamit zu Ende. Wit aber wissen, daß diese Stunde nicht nur in den Zünstausend nachhallen wird, die als Vertreter der deutschen Mädelschaft vor dem Reichszugenbilhrer standen, sondern daß sie Ausrichtung und Zielsehung sein wird auf Jahre, ja Jahrzehnte hinaus und somit nicht unt die heutige Generation der stimmen wird, sondern auch die gesamte zue tünstige mationalsozialistische Müdelarbeit.

#### Auch das gehörte zu Bamberg

Wit dem Sonderzug treffen wir in Bamberg ein. Mir betommen den Dienstplan für den Abend, und dann führen uns Jungmädel der Baprischen Oftmark in unsere Quartiere. Immer welter geben wir aus der Innenstadt heraus, klein werden die Häuser, vor den Türen siehen die Frauen und Kinder. "Kommen Sie nur herein", begrüßen uns unsere Quartiergeber, "wir haben schon auf Sie gewartet. Ima ber Maler im Haus, aber wir haben Ihnen unser Schlafzimmer eingeräumt, da werden Sie nicht weiter gekört." Und so wie bet uns ist es auch in allen anderen häusern Bambergs. Man hat sich auf den BOM. gesreut und hat sein Bestes hergegeben, erträgt selber gern einige Undequemlichteiten.

Die Freude Uber die Einquartierung geht fo meit, daß die Leute es nicht recht verftehen, wenn wir jum Effen ju unsetem Obergauplat geben, und nicht bei ihnen bleiben. Wenn wir ihnen bann flat ju machen versuchen, dah wir in einer großen Gemelnschaft hier waren und alle bas Gleiche tun muffen, geben fle schliehlich nach. "Aber wir verwahren Ihnen wenigkens eiwas benn wenn Sie spat abends nach hause tommen, werden Sie boch noch hunger haben."

Am nächlten Morgen betommen wir unfer Frühltud im Quartler. Die beite Tijchbede, bas beste Geschier gibt man uns, Blumen kellt man uns auf ben Tijch, und jebe Quartiermutter hat für "ihr" BDM.-Nädel Pflaumentuchen gebaden. Elt sigen an diesem Norgen noch ein Beilden beisammen und sprechen über den Bund, den fie durch uns jest wohl in manchem anders sehen. Bir millen von unserer heimat erzählen, und fie schilbern dafür ihr Land und ihre Arbeit.

Als wir an blejem Rorgen zur Sammelftelle geben, gibt es nicht ein einziges Mäbel unter uns, bas uicht bie Freundlichteit und die Hetzlichkeit seiner Gaftgeber bantbat anerkennt. Diese Renichen hier, die in den fleinen, engen Häusern der Borstadt wahnen, haben seibst nicht viel, aber fie geben uns von dem wenigen, was sie bestigen . . . Und die Art, wie sie geben, ift sur uns begludend und gehött mit zu dem Reichstreffen des BDM, in Bamberg, ja, ift ein Teil des großen Eriebnisses des Relchsparteitages.

#### Der Dom, ein Spiegel deutscher Art

Es war früh am Morgen, als wir ben ftellen Weg jum Bamberger Dom hinaustiegen. Noch lag der Rebel über ber Stadt, und die Türme des Domes ftanden als faum fichtbare Schatten vor dem grauen himmel. Aber es würde ein schöner Tag werben; man spürte es in der Lust.

Rach mar bie Rirche leer, — teine Fremdenführer, teine Befucher, Uns mar es recht fo. Wir hatten gar tein Berlangen nach all den "Schenswürdigkeiten", wollten nur ben Bamberger Reiter feben, der uns nach bem Bilbe in unferem Gruppenbeim fo vertraut war, als ob wir ihn lange kannten.

Dann ftanden wir plotitch bavor und saben, bas auch das beste Bild nur einen Teil bes Ganzen geben konnte. Jum erkenmal saben wir ben schweren Lelb des Pferdes, die eble Gestalt bes Reiters körperhaft vor uns. Wir saben die seinen hände, deren eine leicht und boch sicher die Jügel halt, während die andere undewußt versplelt nach dem Riemen des Mantels greift. Wir saben das ebenmäsig schöne Gesicht, die klaren Augen, den schmasen beherrschenden Mund. So seht der Reiter vor uns, voll ruhiger Sicherheit in dieser irdischen Weit und doch auf geheimntsvolle Weise einem unsichtbaren Reich verbunden, in dessen Dienst er steht, auf besten Besehl er reitet — durch die Jahrhunderte in die Unendlichkeit.

Mas wir aber noch jahen, zuerft fast unwillig, bann aber mit immer stärterer Freude, mar biefes: Wohl ist der Bamberger Reiter Sinnbild aller Schnjucht des deutichen Menichen, aber er ist es nicht allein. Er steht im Areise anderer Gestalten, die wie er voll inneren Lebens und doch alle unter sich versicheden sind. So reich und vielgestaltig ist das deutiche Bolt, daß selbst dieser Reiter von Bamberg wur ein Stüd bleibt, ein Teil unter Leiten, die alle zusammen erst das Ganze ergeben. Run padte uns die Entdederfreude. Wir hatten vergesten, daß

wir allein den Reiter sehen wollten. Wir fanden Marla und Sybille, Heinrich und Kunigunde. Wir gingen langsam an den Chorichranten mit den Propheten vorbei und hielten schliehlich bei der Gestalt des Jonas an. Jonas — trgendelner der lieinen Propheten, taum weiß man noch seinen Ramen. Was aber hat der Künstler aus ihm gemacht? Do steht ein deutscher Mensch vor und mit hariem, fantigem Bauernichädel, gesurchter Stien, tiesliegenden Augen unter den buschigen Brauen, einer starten Rase und vorstehendem Kinn. Biel stärter noch als der Reiter ift er ein Renich der Wirklichteit, der erdgebundenen Sicherheit. Und doch brennt auch in ihm verborgen die Gehnslucht, die den Reiter in die Ferne trelbt. Bielleicht ist sie eins sacher und undewuhter, aber doch deutlich erkennbar in den sorschenden Augen, in dem fragend geösseten Rund.

Go reich ift bas beutiche Bott! Wir ftreiften vorbei an ben Grabbentmalern ben Sobenlohe und Trubenbingen, freuten uns an den feinen Holzichnigereien bes Runigunbengrabes. Wir mertten, fo balb würden wir bier nicht wieder wegtommen! Run wollten wir alles feben; biefe ganze wunderlame Schonbeit beuticher Runft.

Bir gingen um ben Dom berum, "entbedten" bie einzelnen Tore. Lange ftanben mir vor ber "Ecciefia" und ber "Gon. agoge". Es mar leicht, ben Ginn ber beiben Geftalten gu begreifen. Die frenge Schonbeit ber flegreichen driftlichen Rirche und bie leicht gebeugte jubifche Sonagoge mit bem gete brochenen Stab umb ber Blabe vor ben Augen. Es maren aber nicht biefe geichichtlichen Dinge, Die une padten. Es mar bie Art, wie ber Runfter bie "Sonngoge" geftaltet hatte. Eine Fran pon matellojer Schonbeit, gebrugt gwar und übermunben, aber von einer Anmut, bie fie une lieber macht ale bie ferriich. Rolge "Ecclefia". In blejem Bildwert ift nichts von Graufam. feit, nicht einmal von Spott bem Feinde gegenüber. Rur eine feine, ritterliche haltung, Die in freier Gelbitverftanblichtelt bem beftegten Gegner Achtung erwelft. Aus ber Sicherheit feines Glaubenn beraus tonnte ber Runftler barauf verzichten, tleinlich und rachluchtig ju fein. Much mukte er fich barin verftanben won bem beutichen Rittertum feiner Beit, bem feine Arbeit galt.

Unfere Blide gingen amlichen ben belben Geftalten binauf gu bem Bogen über ber Tur. Das Jungfte Gericht! Ein wenig mußten wir lachen über bie vergnügt ichmungelnben Geligen jur Rechten Gottvatern, aber wir murben ploglich ernft vor ber Darftellung ber Berbammten. In biefen Geftalten ift eine fold bemmungelofe Leibenichaft, eine folde Bergmeif. lung, das wir fill bappr merben. Es ift nicht nur bas Geficht bes verbammten Ranigs, nicht nut blefer Munb, ber ichreit ober vielleicht auch im Brefinn lacht. Der gange Rorper empfindet Die Berbammais. Der jurudgebogene Belb, die fcmalen, wie tm Arampf geftredten fanbe reben eine barte und erbarmungslofe Sprace. Der Rünftler verftedt nichts, beiconigt nichts Er hat den Dut, in ben lehten Abgrund menjchlicher Rot binobauftetgen und fie ben Denichen gu weifen mit ber unerbittlichen Bahrbeit ber Runft. Alle verjöhnenbe Schonbett fehlt bier. Denn icon ift nur, mas im Gintlang fteht mit ben Gefegen bes Lebens, mit bem Willen bes Schöpfers. Bas blefen Beg verlaffen bat, mas verbammt ift, tann baber nicht anders als bafilich fein.

Mix wenden uns jurud. Stehen nun auf den Stufen bes Domes und schauen hinnnter auf die Stadt, über der jest die Herbitionne liegt. Alles wuhten fie, die diesen Dom geschaffen baben tannten den sicheren Weg auf der Erde und den Ritt in die Unendlichteit; tannten alle Tiefen der Rot und den ritterlichen Rampf und Sieg. Wit spüren als ihre Erden die grohe Einbeit: Bolt der Bergangenheit, das diese Werte lebte — Bolt von heute, das sie begreift und sich zu ihnen bestennt. Sie weiterzugeben an das Bolt von morgen, dafür tragen wir die Berantwortung.

Bermehte Tone flingen ju une herüber. Dort auf einem der alten Blage halt ber BDR, sein Morgenfingen. In fünf Mie nuten find wir bet ben Rameradinnen und reihen uns unter die Singenden ein: "Denn mögen wir auch fallen, wie ein Dom fteht unser Stuat. Ein Bolt hat hundert Ernten und geht hundertmal zur Saat . . ."

Und über uns ftehen die Turme bes Bamberger Doms hach und ftolg gegen ben ftablenb blauen Geptemberhimmel.







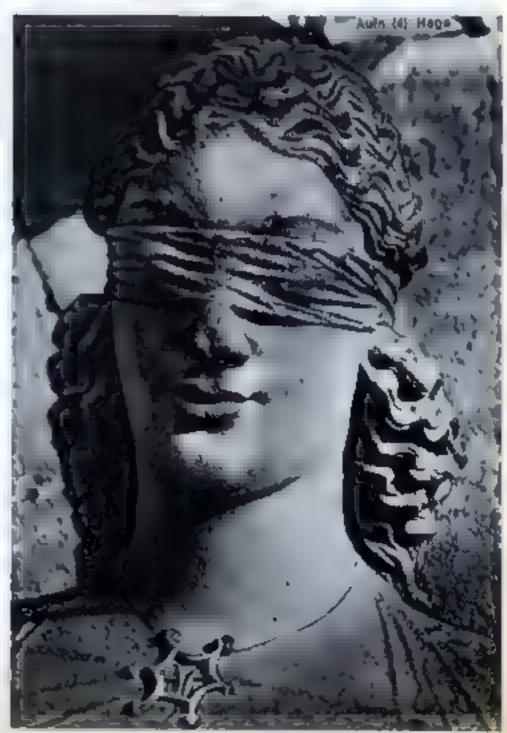



# DEUTSCHE MÄDEL AUS ALLER WELT KAMEN INS REICH

Acht Mochen fong maren reichsbeutiche Mabel aus aller Belt als Galte bet uns im BDM. Sie lernten unfere Lager, Fahrten und Schulen tennen, fie nahmen an der Ofgmplabe teil, fie fuhren zulest acht Tage burch Deutschland, um in ben Felerstunden des Reichsparteitages den Abichlug und Schepuntiihrer Fahrt zu erleben.

Wir waren ftolg und froh, ihnen bles Land jelgen gu tonnen, bas auch ihre Seimat ift. Wir führten fie an unfere Geen, Berge und Malber, lieben fie hier die Schonbeit beuticher Landichaft erleben. Ste faben in unferen alten Stabten, in unferen Burgen und Domen die lebenbige Aultur des Bolles, bas auch das ihre ift.

Sie ertannten in Fabrifen und Bergwerten die Einfagbereitichaft zu Arbeit und Leiftung, durch die fich das beutiche Bolt
von heute die Grundlage für eine gesicherte und freie Jutunft
ichafft. Sie erlebten andlich — im Aleinen in den Lagern des BDM., im groben beim Reichapartnitag — die tiefe Berbundenheit aller Deutschen und spürten hierindie Burgelnalier
Macht und Kraft des heutigen Deutschlands.

Mir Möbel des Infandes aber haben in diefen Bachen bes Jusammenfeins mit unseren auslandsdeutschen Kameradinnen eine große Achtung betommen vor der Arbeit, die bort brauben für unser Bollstum getan wird. Bix saben die opferwillige Bereitschaft zum Dienk am Deutschtum, die fich immer wieder im fremden Land und unter ganz anderen tulturellen Bedingungen bewähren muß. So hörten wir den Berichten unserer auslandsdeutschen Kameradinnen immer wieder mit Frende und Anteilnahme zu. Sie zeigten uns eine fremde, bunte Welt, die uns aber doch bald vertraut wurde, allein baburch, dah beutsche Menichen in ihr leben.

Diefen wechselseitige Geben und Rehmen, diefe große Kameradfchaft über Lander und Weere hinweg, machte die gemeinfamen Tage in Banden und Potsbam, auf dem Reichesportfeld und in Bamberg und Nürnberg zu einem Erlebnis, bas feine von uns fo leicht vergessen wird.

#### So arbeiten wie in Argentinien

Im September 1938 wurde in Buenos Aires von reichsbeutschen Mäbeln die erfte BDR.-Gruppe gegründet. Es fing natürlich gleich, wie überall, mit Schwierigteiten au: Wir hatten nömlich teine Führerin. Wir fanden uns aber trobbem zusammen. Es war benn auch eines Tages ein Mäbel da, das und führen tounte und nun gang ficher in bie Arbeit eingriff und une burd Schulung erft Beg und Biel flar aufzeigte.

Bald fanden fich alle Rabel, die jur Führung einer Gruppe geeignet waren, regelmäßig alle vierzehn Tage zusammen. Es wurde mit dem Prafilichen begonnen: Beimadende und Fahrten wurden gestaltet. Einheitlich übten wir Lieder in allen Gruppen; die Boltstänze, die wir in den Schulungsfursen sernten, wurden ebenso in allen Gruppen getanzt. Ebenso war es mit den Körperschulübungen.

Dann behnte fich nach und nach natürlich uniere Schulung auf die Politit und, was vor allen Dingen für uns fehr wichtig war, auf die Partel und Rampfgelt der Partel aus. Dan darf fich den Anteil der Schulung an unferer Arbeit nicht allen groß vorftellen. Für und Auslandsbeutiche ergeben fich oft nach andere Schwierigkeiten, die uns in unferer Arbeit aufhalten und uns nicht gestatten, einfach un unferem Programm festzuhalten.

Unfere Arbeit murbe im Laufe bet Beit immer graber, Jungmobel und BDR, wurden nun in ben einzelnem Gruppen genan getrennt. Es ift eine eigene Schulungsleiterin filr Jungmiddel ba, die vor allem die IR.-Gruppenfuhrerinnen eingebend foult.

Bor einiger Bett haben wir ein Grundftlid von zwel Parteigenoffen "geborgt" belommen. Wie haben darauf icone alte Baume; alfo mit anderen Borten: Schatten! Für Argentinien febr wichtig! Ein alter halbzerfallener Stall, ber barauf ftand, wurde ausgebaut, und wir haben nun ein, wenn auch fleines, Jo doch eigenes Beim.

Das Beim, der Stols unierer gesamten BDM.-Mabel, hat einen Schiafraum für dreizehn Rabel. Wenn wir die "Rigen" bazunehmen, reicht's auch für fünfzehn bis sechzehn aus. Dann ift du ein sehr schwer Tagesraum: die Wände find mit Rupsen bespannt. Darüber ziehen sich Wandbretter entlang, die einmal mit deutschen Aeramiten bestellt werden sollen. Dann ein hüblicher Bauernschrant, einsache Tische und Bante. Rebenan sind Duschräume.

Unsere erften "Fahrten" gingen nicht weiter als bis jum Sportplaß. Dort wurde erft einmal mit famtlichen Führerinnen eine Fahrt "richtig aufgezogen" — mit "Rudsadpaden" und allem, was dazugehört.

Dan barf bei uns im Auslande nie vergeffen, daß eine Führerin biefes "Auf-Fahrt-gehen" erft lernen mußte. Man tann fich in gang Argentinien umfeben und wird nie ein

"Fraulein" enibeden, bas in pralitichen Schufen und entlprechender Rleibung einen Rudiad auf den Ruden ichnalit.
Es hat bestimmt viele unferer Mabel Ueberwindung gefoftet,
sich "bie blobe Deutsche" nennen zu falfen, nur wetl die Argentinier unfere Jahrten nicht begreifen.

Bor jeder Fahrt tauchen außerdem die schwierigsten Fragen auf, "Sat der Turnverein nichts vor?" Ober: "Ift von der Schule feine Beranstaltung angesett, bei der die Radel mitwirten mussen?"

Es ift gar nicht so einsach, ein Biel sur unsere Jahrten zu finden. Landichaltlich ift in der ganzen Umgedung von Buenos Aires meilenweit nichts sos. Es ift eine weite Ebene ahne Baum und Strauch... Bielleicht liegt da gang hinten irgendeine fleine Beithung, ein großer, breiter "Ombu" sicht davor. "Ombu" ift ein riefiger Baum. Er tonnte in der auheren Jorm einer Kastante ahnein — nicht die Blatter, nur seine schon geformte Krone und sein mächtiger Stamm. Die Murgeln liegen zum Tell hoch über dem Erdbaben und find knorrig und breit. Aber sonft ift die ganze Gegend troftlos tahl

Lieber sahren wir an ben Fluß "Rio de la Plata" — "Stibetlluß". Dort find an dem meift etwas sumpfigen User überall Beiden, Trauerweiden, — alse Schatten. So schöne Tippelfahrten tonnen wir sa nicht machen wie hier in Deutschland Im Sommer ift es zu helß, und im Winter regnet es, ober wenn es schön ist, find die Wege bestimmt noch "grundlos". — Trosbem wir dem "Argentinischen Bop-Scouts" angeschlosen sind und also in den Augen der Argentinisch ble deutsche Ableilung dieser Organisation sind, tonnen sie und nicht versteben. Denn es gibt in der argentinischen Rop-Scouts-Bewegung höchstens 60 Diädelt Unsere Gruppen vergrößern sich aber tros
vieler Schwierigteiten sehr. Wir sind jeht ungesähr 520 bis
bio Diädel

Dabet haben wir bis jest ichon eines erreicht: Wir haben es nicht nötig, viel um die Mädel zu werben, im Gegenteil, sie tommen von selbft zu uns.

#### Als wir nach Deutschland fuhren

Es war am 15. Juni abends, als die "Unluma" vom Rai in Batfilchan ablegte. Die Bordkapelle spielte, Ruse schalken herüber und hinüber. Wie panden an der Reling und waren froh, das unser großes Abschiednehmen schon drei Tage hinter uns lag, denn von Bindhut tonnte uns feiner begletten. Hür uns tam es also wicht in Frage, das "Aluft i denn", das die Bordkapelle spielte, und dach tam uns ein eigenartiges Gefühl an, als uns semand ein "Stüd Südwest", einen Stein, herüberwart.

Wir ftanben und faben ble Lichter bes hafens verschwinden ben Swafopmunder Leuchtturm. Wir winften bet Seimat ein legtes Mal ju, bann festen wir uns mit unferen Rapftabier

Mädel aus Shanghai treten ihre lange Reise nach Deutschland an

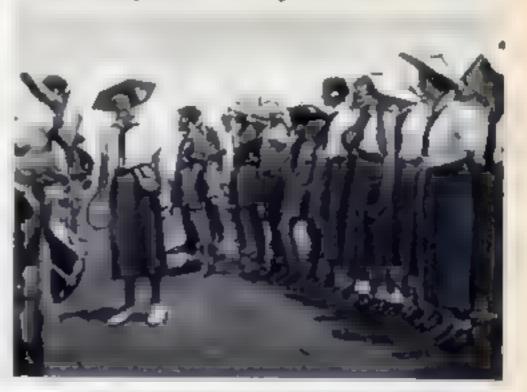

H) und BDM eus Shanghai und Hankow gemeinzam mit Vertretern der Partei vor dem Neubau des Braunen Hauses in Teingtau





Madel aus vier Étidieiren unterhalten sich mit dem östpreußischen Beuern sehr angeregt über die Pferderassen ihrer Heimat

Rameraden zujammen und fangen. Wir fühlten uns auf beutichem Boben, die ganze Bebe ber letten Tage lag hinter uns, wir fachten noch herzlich über die Erlebniffe unferes Windhuter Rameraden, von dem die Palizei mit foldem Eifer zu erfahren verfucht hatte, zu welchem Zwede et nach Deutichland fuhr, und der boch wirklich nichts Polizeiwldriges vorhatte.

Wir waren auf deutichem Boden, und boch fühlten wir uns als Fremde. Als wir in unsere Rablue tamen, meinte ich zu meiner Rameradin: "Ach, wir schmeihen die Roffer erft mal rein, nachber räumen wir auf." — "Geschmissen wird bler überhaupt nicht, das wird alles gednungsgemäß hingestellt. Ihr jeid boch BDR DR Diebel!"

Die Botte des Stewards gaben une das Gefühl, wir find zu gaufe. "BDM Diabel", das Bort war uns Berpflichtung. Bon nun an waren wir gleich "drin". Ob wir mit einem Offizier sprachen, mit einem von der Rannschaft oder mit den Angestellten, wir gehörten dazu. Wenn wir mit der SI sangen, wenn wir ihnen zuhörten, wenn sie von Deutschland erzählten, wenn wir von unserer Belmat sprachen, wir hatten das Gefühl, wir waren Deutsche, wir gehörten in die deutsche Boltsgemeinichaft, es wurde tein Unterschied gemacht zwischen Deutschen aus dem Reich und Auslandsdeutschen.

Dle "Uffutuma" legte fast in jedem hofen ber Westüste an. Wir hatten Gelegenheit, zu beobachten und Bergleiche zu ziehen. Es ist unmöglich, die Berhältnisse in einem hafen benen des Inlandes gleichzuseten. Was und aber aufs äuserste überraichte, war die Tatsache, daß man weber in portugiesischen, noch in französischen oder englischen Riederlassungen einen besonderen Unterschled zwischen Weit und Schwarz machte.

In Le Havre und Antwerpen betamen wir den erften Eindruck von Europa. Die hoben Häuser, der Bertehr, die vielen Menschen, das alles war uns fremd und ungewohnt. Abstohend erschien uns die Bertommenheit, die überall herrichte, und der Schmug. "So sind eben die Hafenstädte", wurde uns gesagt. Ich muß gestehen, daß ich da vor Hamburg etwas Angst hatte. Aber es wurde ganz anders. Das erste, was einem in Hamburg auffällt, ist die Ordnung und Sauberteit und die Ruhe, mit der sede Arbeit erledigt wird, ohne großes Geschrei, was an der Westtüste ebenso vorherrichte wie in Le Haure und Ant-

werpen. Dian fühlte fich gar nicht fremb, als man bie Brude verlieb und nun beutiches Feftlanb unter ben Fugen hatte.

Bon Samburg haben wir nicht viel gefeben, weil bie Belt bagu febite. Es genügte aber, um ben Unterichied zwifchen unferem neuen Deutschland und ben anderen europätichen Städten feftjuliellen

#### 3wei Wochen im Schulungslager des BDM.

Mul bem Berilner Bahnhof weben die Fahnen der Olympiade. Broden von allen möglichen Fremdiprachen lange ich auf Braufend fährt ber Bug aus der Salle und lägt die vielen bunten Jahnentlicher ein wenig bin und her weben.

Die festen Saufer ber Stadt find vorbel, ich febe die dunffen Malber ber Mart. Stundenlung icane ich nur auf die tlare Welte des Laubes. Dann ploglich eilen meine Gedanten voraus, ju bem Lager ber auslandsdeutschen BDM.-Diadel, in dem ich einige Tage verleben foll.

Eine Frage wird in mir wach: Sind biefe Ramerabinnen wie wir, oder hat bas frembe Land mit felnen Menichen fie gesändert? Polternb fahrt der Jug über die lange Weichjelbrude. Run febe ich die Marienburg im hellen Sonnenlicht. Hoch und itaet fieht fie gegen ben himmel, und fie gibt bie Aniwort hier ift etwas, was wir nie vergesten tonnen, was ruft und forbert. Rur hetmaterde gibt Glauben und Kraft zum Einfat, zu unermüblicher Arbeit,

In Elbing bin ich in einen anderen Jug gestiegen, Unenblich langfam fabet er an fruchtbarem Aderboben vorbel. Mit gegenüber fitt ein alter Rann, auf bellen schöne harte Arbeits- hande ich lange Zeit schauen mußt. Run spricht er von der Ernte, bem Korn, dem Regen und Wind dieses Jahres, von der Schwere, aber auch all der Freude seiner Arbeit.

Plöglich zeigt er hinaus: "Da ift Ihre Schule, Fräulein!" Ein hober Turm ragt über die Baume, weit weht eine HI. Fahne. — "Dort links muffen Sie immer auf der Chauffee langgeben."

Die Wiefen buften, Fohlen springen mit luftigen Sagen gur Seite. Ein Ralbchen reibt fich am Pfahl der Weideloppel ben Sals, schaut mich mit feinen bummen, guten Augen an. Eine alte Frau municht mir freundlich einen guten Abend. Es ift



"So restet man bei uns in Argentinien." Ein Mädel zeigt, wie in ihrer Helmat auch die Mädel ohne Sattel reiten

jo ftill hier, nur die Bogel rufen in den Baumen; boch bas gehort in die Stille hinein, ftort fie nicht. Sinter dem Wald geht langjam die Sonne unter, der erfte Abendian legt fich über die Grafer

Da, an dem abzweigenden Landweg ein Wegweiser. Ein lustiges Jungmädel mit fliegenden Jöpfen und Rudiad wandert darauf der Schule zu. Es fleht so stoh aus, daß ich beben bleibe, um es näher zu betrachten und dabel laut lachen muß. Doch plöglich stimmen noch mehr in mein Lachen ein. Zwei Möbel, deren Klust nicht ganz der unseren gleicht, denn sie tragen hellbzaune Khattröde, beben hinter mir. "Wer seid Ihr denn?" "Afrita", betomme ich als Antwort. Rehr wissen wir nicht mitelnander zu reden und gehen nun durch den Garten der Schule zu.

#### "Afrika, zieh, zieh "

Jweiundfünizig Rabel aus fast allen Teilen der Welt find zu einem Schulungsture in die Reichssührerinnenschule Bonden gerufen worden. Körperliche Ertücktigung und Wertarbeit bilden die Hauptpunkte des aufgestellten Schulungsplanes. Wian könnte meinen, das hier die Gelahr einer gewissen Einstönigkeit zu befürchten wäre. Aber jeder Tag gibt etwas Neues, ist andersartig. Rur eine ist immer gleich: Der uns geheure Wille und Eifer der Rädel, alles gründlich zu erfassen und zu verarbeiben.

Jebe von ihnen foll ble Bedingungen bes Leiftungvabzeichens erfüllen. Rur bann ift fie berechtigt zur Abnahme bel ben Kameradinnen, beten Juhrerin fie ift. Biel Schwiezigfeiten gibt es ba am Anjang zu überwinden; benn erft ein Teil ber Mäbel hat bisher Sportaebelt getrieben.

Muf einer großen Mieje am Waldrand wird wieder und wieder Weitiprung gelibt; von Tag ju Tag fliegen die Schlagballe dichtet an die vorgeschriebene Reterjahl. Ranchmal verliert jemand für Augendiede den Mut, aber die Romeradiunen reifen mit oder der Gebanke an die Madel ju hause wird wach, dann schaft man es doch.

Auf ber Landstraße starten fte jum 75-Meter-Lauf: "Afrita, gieb, gleb!" tlingt es im Sprechchor. "Noch eine halbe Setunde, bann haft du es!" Und am nächken Tag schafft es "Afrita"

wirtlich. Gie freut fich nicht allein borüber, fondern all bie anberen mit ihr; benn gemeinfam ift ble Arbeit, wie auch bie Freube.

Bor bem Saus find die Sprungftanber mit ber Latte aufgestellt. Unermüblich wird hier genbt, und eines Tages wirft man fle einsach nicht mehr ab. Biel Freude machen die täglichen Tummelipiele und die Körperichule. Richtige Lehrproben werden abgehalten mit auschließender Kritll. Jeden Tag hat ein anderes Mäbel das Kommando. Sie sollen fich daran geswöhnen, vor einer Einheit zu fiehen und fie zu führen.

#### Cine kleine Weltqusftellung

Wertarbeit, Es tlopft und hammert burch die gange Schule. Bor bem Baus find die großen Webrahmen ausgestellt. Sier mit jemand eine Unterhaltung zu versuchen, ist vällig finnlos. Arbeiten, arbeiten, damlt wir auch noch zu den anderen Dingen tommen und in den Seimabenden unserer Einseit recht viel Renes beibringen tonnen.

Dort ift eine Gruppe babel, Puppen für ein Kalperletheater anzufertigen. Ein froben Lachen kingt auf, wenn die Figuren gar zu luftig aussehen. Die Begeisterung für die Wertarbelt geht so welt, das sogar in der Freizeit daran gearbeitet wird. Gegen Ende des Kurjen bauen wir alle unsere Sachen auf lange Lische und geben kols durch die eigene Ausstellung. Trob der beschräntten Zeit ist nitgend eine "Pfuscharbeit" zu seben; alles ist sauber und ordentlich.

hell leuchten die Farden der gewehten Deden, Alffen und Bander. Alle möglichen Tiere aus Baft bilben eine luftige Gesellichaft aus Afrita und Amerita. Die Photoalben warten nur noch auf die Bilber ber Oftpreußensahrt.

Wenn man über den ganzen Raum ichant, dann fieht man, daß die Mädel den Weg zu unjerer Wertarbeit, der Ausdruck unferes Wollens und Schaffens ift, gefunden haben, ja, daß fie auf diesem Wege bereits ein gutes Stud vormartsgestommen find.

Um Abend sigen wir im großen Schulungssaul beisammen. Die Wertreserentin zeigt mit Silfe bes Lichtbilbupparates die Ent-widlung der alten deutschen Boltstunft, der beutschen Weberel. Da fällt mohl manchmal der Sag: "Das machen unsere Einsgeborenen genan so." Doch bald wird uns flat, daß dort eine

Für die Jugend des Dorfes gibt es nichts Schöneres, als den Erzählungen der Mädel zuzuhören, die Ihnen von den verschiedensten Ländern und Völkern berichten können

Rultur für Jahrhunderte auf ber gleichen Stufe blieb, mahrend bier eine banernd auffteigende Linte ju werfolgen ift.

Eine Rameradin hat Bilber son ben bunten Trachten Schwebens mitgebracht, spricht von den Boltstänzen und Liebern ihres Landes, Gern mögen mir diese Abende, an benen wir von den Mädeln aus ihrer zweiten Helmat hören. Sente erzählt "Megleo", morgen "Brafilien". So geht es in bunter Folge durch viele Staaten der Welt.

Aber nicht nur von der Landschaft, den ans dersartigen Menichen berichten fie, sondern auch von der Arbeit als Jührerin der reichsdeutschen Mädel im Ausland, Ueberall ift diese Arbeit der unseren in den Grundillgen gleich, obwohl nur ein verschwindend geringer Leil der Führerinnen das neue Deutschland bereits vorher tannte.

#### "Du, daß ihr das könut!"

Grau und verhangen ift ber himmel, als wir am Morgen aus ben Betten fpringen "Bas wird bei Regen aus dem Dorfnachmittag?" ift die allgemeine Frage. Die Lölung ift bald gefunden. Geht es nicht drauhen, dann haben wir ja noch die grohe Diele. Aber immer wieder schwen die Middel während bes Sportes am Bormittag nach der Sonne aus. Es dauert nicht lange, da schuttet es nur so herab.

In Regenmanteln gieben wir von Saus gu Saus, fingen ein Lieb und laden mit unferem felbit gedichteten Sprechcor bie Dorfbewohner ein. Eine Stunde vor Beginn fteben dereite die erften Rinder am Einfahrtstor, — und fie haben die Sonne mitgebracht, wir tonnen bie hoder wieder auf die Miefe tragen. Erwartungsvoll figen

bie Bauern, alle find fie mit ihren Rägden und Anechten getommen. Alte Boltsliebet erklingen. Die Dorileute tonnen sie so gut wie wir. Richt lange, so find diese Räbel aus allen Erdieilen der Welt und diese Menschen hier, die fast nichts anderen als ihr Dorf tennen, zu einer froben Gemeinichaft geworden. Eine Rameradin aus Ufrita freht neben mir und ichaut mich mit groben Augen an. "Du, dat ihr das tonnt!"

Ein Mäbel aus New Port tritt in ben Kreis, ergabit von den enblofen, nach Rummern benannten Strafenzugen, den hoben Häufern, dem Saften, Eilen und dem Ziel, das da Geschäft und Gelb helft. — Weite Steppen seben wir vor uns, mit lagenden Reitern, dann wieder erleben wir die Landichaft Mexico mit den weitleuchtenden schneckbedten Bergen. Lieder aus Argentinien und Brofilien werden gesungen und flingen seitsam fremd unter den rauschenden Eichen.

Still figen bie Dorfleute ba, in ihnen ift ein großes Staunen über bie jungen Mabel, die vom fremben Land ale ihrer zweiten Beimat berichten.

Ein Bauer fteht auf, fpricht von feinem Arbeitstag, von feinem Sof, feinen Feldern. Wir faben dies mohl schon alles, wenn wir zum Sport am Waldrand gingen, aber durch die schweren, etwas unbeholfenen Worte spüren wir nun gang fart, wie Land und Mensch hier eins, untreunbar jind.

Die Großmutter, die det den Kludern fist, ergählt von früher, als fier noch die großen Flachstelber ftanden und in den Stuben des Abends die Spinnrader surrten. Wir verstehen sie nicht gleich mit ihrem Platt, aber wie nun semand das Spinnrad für unser Diärchenspiel anbringt, da wird uns durch die erklärenden Bewegungen seden einzelne Wort versständlich.



Roch ein gemeinsamen luftigen Lieb, bann beginnt bas Spiel vom "Allerleitauh". Mit großen afritanischen Pfabilnderhüten und Speeren jagen die Jäger über die Wiese, um von sedem Tier den Landes ein Fell zu erbeuten für den Mantel ber Königstochter. Die Dorifinder, die erst sprachlos zugesehen haben, brechen in einen nicht endenwollenden Jubel aus, als der Roch seinen Kilchenjungen obrseigt. Die Flöten und Geigen spielen zu dem großen Fest im Rönigsichloh auf

Ploglich andert fich der Tott und gleitet zu einem Walzer über. Die auslandsbeutichen Räbel laufen auf die Dorfbes wohner zu. Gine führt die Grohmutter zum Tang, jemand fast den alten Banern det der Hand, dazt holt fich jemand ein tleines Middel, und so geht es fort, die die gange Schule und die Dorfbewohner zur Polonaise angetreten find. Boran die Mufit gleben wir über alle Mege des Gartens zur großen Wiese, Gin weiter Areis bildet sich, in der Mitte ein Bursche mit der Jiehharmonika: Wechselrheinlander, Walzer, Bollseiänze.

Biel ju ichnell vergebt die Zeit, wir willen nicht, wo fte blieb. Am Schluß, als wir die Dorfleute mit einem Lieb jum Tor begleiten, verabichieben fie fich nicht von den auslandsbeutichen Mädeln, sondern von ihren Mädein.

#### Auf Oftpreußenfahrt

Faft find bie Mabel ein wenig traurig, daß die vierzehn Tage tw Bogben beenbet find, denn domit haben auch die zwei ersten Wochen des Aufenthalts in Deutschland ihr Ende gefunden. Bber bann bricht doch die Freude auf die Fahrt durch. Roch ein lettes Mal treten wir vor ber Schule in Reih und Witeb an und geben gu ben beiben groben Omnibuffen, bie an ber Scheune halten. Die Dorfbewohner haben fich eingejunden, winten ein lettes Lebemohl: "Lagt es euch gut geben! Dentt auch mal an uns!"

Braufend fpringen bie Motore an, bald liegt Bonben hinter uns. Much in Gaalfelb bleiben bie Leute fteben, rufen uns gu. Dann wieber merben wir ftill und ichauen auf bas weite, leicht hugelige Lund. Balber, Felber, Geen giehen an uns vorüber In ben fleinen Garten por ben Saufern bluben bunte Bauernblumen. Dort fahrt ein Gefpann einen hochbelabenen Bagen burch das Tor, Meber allem liegt bell bie Conne. Da tonnen wit nicht anbers, wir muffen fingen; fingen unfere Freude hingus.

In den Städten, in benen wir halten, werden wir von BDM. Ramerabinnen empfangen. Gie fegen ibren Ehrgeig barein, uns ihre Selmat gum Erleben merben gu laffen ... Und mobi jebes ber auslandsbeutichen Dabel wird oft noch an all bas Schone ber Rojurifchen Geenplatte beuten. Weiter fahren Dir, nad Infterburg, Ronigsberg

Dir fogen um Saff, faben bie machtigen Getreibefilos im feltfamen Gegenfah ju ben alten Speichern mit ihren Wappen Bir icauten ben Arbeiterinnen in ber Betniteinmanufaltur ju, erlebten beutiche Borgeichichte im Pruffig. Rufeum, ftanben bewundernb por ber machtigen Linienführung bes Schloffes Weiter und melter ging bie gahrt. In Elbing wurde bie Beit der Sanle vor une febenbig.

Rur bie Auslandsmäbel ift es etwas Beglüdendes, bag biet im Ditland eine ftarte Geichichte mach wirb, bie forbert und mabnt. "Bei une bruben ift alles fo neu, faft unperfonlich, man fpurt leine Binbung." Es ift aber nicht fo, bag bie Dabel ihrer gwelten Beimat ben Rampf anjagen ober fie in ihren Augen geringer wirb. Gie wollen bies Erleben bier nicht für fich. fondern nur um in ihrer taglichen Arbeit gerabe und ftart gu fteben. "Das undere Land hat uns eine Beimat gegeben, barum

haben wir ihm gegenuber Pflichten zu erfullen." Bieber unb wieber tommt biefes Bewußtfein in ber Unterhaltung mit bem Einzelnen auf.

Durch einen großen Betrieb merben mir geführt, in bem viele bunbert Jungarbeiterinnen an ben langen Tilden figen und roftlos ihre Arbeit tun. Dabel wie wir, und boch beht ihnen bas Leben barter gegenüber, als ben meiften von uns. Beluch icheinen fie gewöhnt ju fein, benn fie feben an une porbei. Rur als ihr Blid auf bie Mermelbrefede fallt; Schweben, Belgien ... ichauen fle uns in bas Geficht. Und mit bem "Du" iprechen fie une ale BDM.-Ramerabinuen an.

Baft frürmen manchmal ju viel wechielnbe Eindrude auf uns ein. Sommetliches beutiches Canb, Bauern bei ber Feldarbeit, ber machtige Bau einer Rirche, marichierenbe Colbaten, bas Surren ber Raber in einem Betrieb, Arbeit, bei ber es Setunben gilt, bas Schlagen ber Riethammer eines Schiffs, wertes ober ein Safen mit felnem Leben und Treiben, das in Die Berne weift. Aber es ift gut fo, man verliert fich nicht, wird immer mieber emporgeriffen, fühlt eine feltjame neue Rraft und Liebe ju bem Canb, bas alles biefen in fich tragt.

Marienburg. - In machtiger Wacht ftreben ble Turme gen Simmel, Bebe Gaule, jeber Bogen welft empor, Die Trufe fofte ber Orbeneritter halt Wacht an ber Nogat. Wir fteben auf einem Bugel ber Stabtfeite, und noch einmal liegt ber zote große Badfteinbau gang in unferem Blidfelb. Worte finb biet fo flein, fo finnlas. Riemond fpricht. Aber nie guvor haben wir fo ftart gelpurt, ju welch einer festen Gemeinichaft wir gemorben find.

"Traite de Versallies", fteht mit iconrget Schrift auf einem uniceinbaren grauen Stein. Run ift fie vermaichen, taum noch 3u ertennen, Dangig, Bolen, Deutschland - Die Grenge dreter Lander, - Dampfer fabren ihren Bidgadfure um bie Sanb. bante ber Beichiel. - Das Aleftpreuhenfreng fieht bunfel gegen ben bellen Commerhimmel.

Die Marlenburg ist auf der Ostpreußentahrt stärkstes Erleben für die deutschen Mädel, die zum ersten Mal im Reich sind

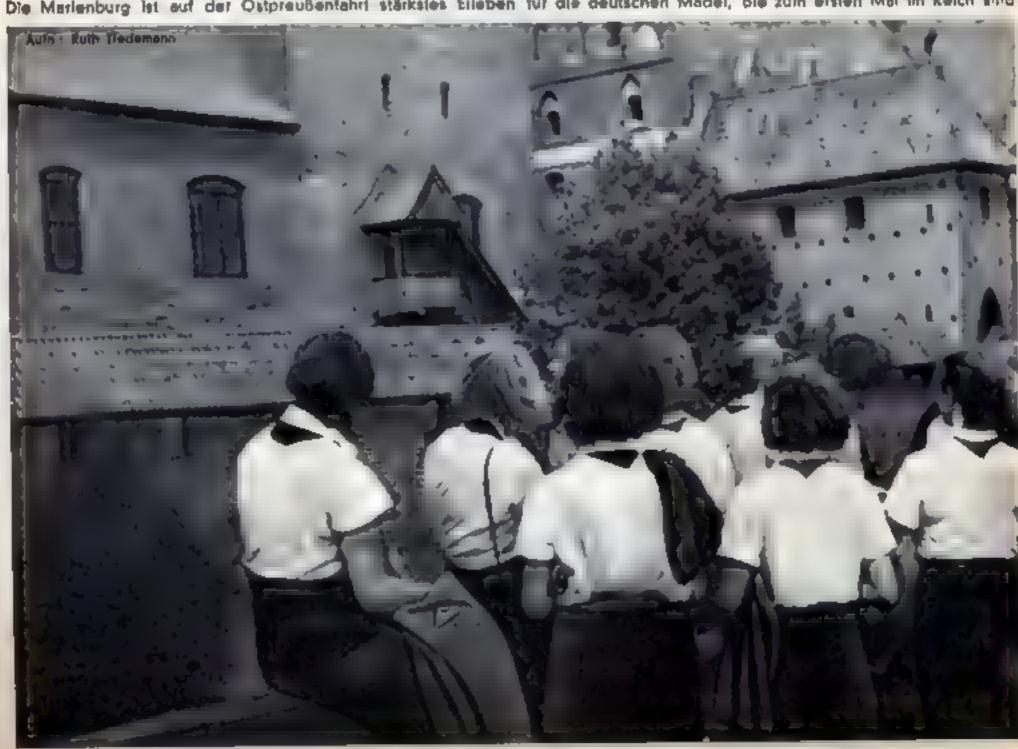



Nur wer unser Leben selbst lebt, ist fähig, in unserer jungen Gemeinschaft zu führen. Höher als Bildung, als Wissen, als altersmäßige Überlegenheit steht die Willens- und Gestaltungskraft der jungen Führerin, die unsere Art lebt und unsere Führerinnen-Verantwortlichkeit verkörpert.

Aus: Mädel im Dritten Relch

# Wie stehen die Eltern zu uns?

Von Lydia Schürer-Stoile JM.- Referentin der RJF.

Wenn unjete Jungmiddel in langen Relben marichteren und ihre Lieber fingen, ftreifen fie bie prufenden Blide der Bar- übergehenden . . . Wenn unfere Jungmabel zu Saufe erzählten, baf fie heute Dienft haben, beschäftigen fich namentlich die Gedanten ber Mutter mit uns

Allerdings gibt es für alle Dinge zwei Arten ber Betrachtung, jebe bleier beiben Beobachtungswelfen wird bestimmt von bem Berftondnis und ber gennbidt ich en Einstellung, die man uns gegenüber zu bringen bereit ober imstande iht Und bier icheiden sich die Gemüter, — niemand weit bas bester als die Jungmädelführerin.

Die Middel einer Schaft erleben alles gemeinfam, fie feben unter dem gleichen Gejet, fie trilen alles miteinander Ja, fie haben die gleiche junge Führerin, fie beziehen im Lager bas gleiche Quartier, empfangen das felbe Effen, tun ben gleichen Dienst, erleben die gleichen Dinge und haben einen gemeinst nie men helmnachmittag. Und boch sollte man noch der darauffolgenden Meinungsäuherung Auhenfrehender meinen, dah es sich hier in dieser Jungmäbelichaft nicht mehr um etwas Gemeinsamen handelte, das alle gleichermahen ansprach und unter ein gemeinsamen Erlebnis stellte. Was uns als Einheit, Gerechtigleit und Gemeinschaft gilt, gewinnt oft in der Auhenwelt ein eigenes Licht. Dieses Bild aber wird bestimmt von der positiven oder negativen Einstellung zu uns und unseren Art.

Bir fennen fle alle, bie Dlutter unferer Jungmabel, Die auch wir als mabrhafte Mütter tennenlernten. All bie vielen, ble mit immer machem Berftandnis unfer Bollen, unfer Leben perfalgen; die mit ihrem prufenben Blid unfere Gorgen erfennen, manche Mangel feben, - und ich weigenb belfen. Dan [tab fene Rütter, bie mir als nationalfogialts hijd empfinden. Riemand tann fich harter mit ihnen verbunden fühlen, ale unfere Jung. madelführerin, bie ber Artitt einer Gefamt. helt von Eltern und Lehrern fandzuhalten hat Diele Dlütter ichiden uns ihre Rinber, obwohl auch fie manchen Fehler nicht Uberfehen haben, ber fich in feber 39R -Schaft eine mal zeigen wird, genau fo ficher, wie er in jeber anderen Organifation und Ginrichtung einmal auftreten fann. Gie ichiden uns ihre Rinder tropbem, meil fie ertennen, bag mir eine Erziehungsarbeit an ben Jungmädeln ju leiften haben, bie meder das befte Elternhaus noch die beite Schule geben fann. Es ift bies bie Ergiehung jum nationalfoglaliftifden Reniden, der in ber großen Gemeinichaft wurzelt und bereite als Rind fernt, fich tu Gehorfam und Treue, unter Sintanftellung feiner eigenen Buniche, in das große Sange einzufügen; ber bereits als Behnfahriger lernt, mit unerhörter Pflichttreue und einer eindeutigen Dienftauffaffung fich im feine Aufgabe gu ftellen!

Töglich begegnen wir biefen nutionaliogialitischen Eltern, Die eine habe daratterliche Forderung an die Führerin ftellen, die aber auch bedingungslos ihre Rinder im Elternhaus zu den Forderungen der Jungmädelichaft erziehen. Die Rritit, die man uns im deutiden Elternhaus zollt.

hängt von den Augen ab, mit denen uns die Mutter sehen will.

Wenn unfere Jungmabel in langen Reihen maricieren und ihre Lieder fingen, ftreifen fie bie prüfenben Blide der Borubergebenden. Bor den Jungmadeln geht ihre Führerin, und wieder ift fte es, die Anlah zu besonderen Gebanten gibt: "Es ift ja geradezu lächerlich, daß ein so jungen Ding anderen "Führerin" sein will". Diese Führerin ift in mancher Leute Augen ein absolut "unreises Ding", das bester daran täte, sich um Schule und Ausgaben zu kummern. Ja, es ift geradezu unverantwortlich, einem solch sungen Ding, dem es an seder Ersabeung lehlt, und das sich auch nicht besehren löst, derartig viele Mabel anzuvertrauen.

Es folgen une andere Blide und andere Gedanten: Fünfzehntabrig ift die Fuhrerin, die vorangeht, gehn- bis zwölfjährig bie 27 Jungmabel, die ihr folgen, Während hinter ber Führerin Lieb um Lieb erflingt, weiß fie ihre Jungmabel in Jucht und Freudigfelt, in tadellofer Ordnung, voll Stole und Glaubigfeit hinter fic

Freilich, es fehit ihr an manderlei Erfahrung, fie hat einen harten Rampf auszusechten, um in der Schule trog ihrer IR . Bubrung Schritt halten ju tonnen, fie weiß fich felbft noch jung in ihrer Aufgabe, — aber fie führt, — und ihre Mabel folgen.

Bor mancher Mutter taucht angesichts dieser Jungmabelichaft bas Bitd einiger gleichaltriger Schultlaffen auf, die in Besgleitung von ein die zwei Lehrerinnen einen Ausslug unternehmen! In der IM.-Schaft ruft tein Befehl zur Ordnung, dier gilt teine altersmäßig begründete Ueberlegenheit, teine Autorität, die im Amt liegt. Auf den Gesichtern der Jungmadel liegt ein großer Glaube und ein tropiger Stolz. — Richt jeder vermag dies Rätsel zu lösen!

Wenn es aber Ettern gibt, die meinen, mit ihrer bewuhl negativen Einstellung jur nationalfozialiftifchen Jugendorganisation alle Diahnahmen, alle Dienhfestlegungen jebe Leinung ber IR.-Führerin unberechtigt ober kleinlich kritifieren im tonnen, so ficht jede IM.-Führerin gleichzeitig nicht als Einzelmenich vor ihnen, sondern als Bertreterin der SitlerJugend und damit als Wittglied der vom Führer einzig in bieser Form anextannten und gewollten Jugendgemeinschaft.

Die 3M. Schaft fest einen Dlenft voraus, ber vom einzelnen Rabel auch als folder empfunden und jelbstverkändlich eingehalten werben foll. Wenn uns immer wieder Eltern besachnen, die in ihren Aindern dlejes Plichtgefühl gegenüber der 3M. Schaft nicht nur nicht fördern, sondern burch ihre beslanglofen Beschwerden und Melnungen bewuht unterbinden und herabjehen, so haben wir nur eines zu sagen

Die Jungmädelicaft ift nicht bazu ba, um auszuruben. Wer fich einer Gliederung der Bewegung verpflichtet, muß mit ihrem Dienst rechnen! Je mehr fich daher ein Jungmädel um jeinen Dienst, jeine Aufgabe und manche Unbequemilchteit berumzudrüden verjucht, um fo mehr fühlen wir uns verpflichtet, en so lange in unsere besondere Schule zu nehmen, die ein Jungmädel aus ihm geworden ist, wie die Hitler-Jugend es verlangt!

Ungeachtet aller Aritit und Meinungen wird auch die Jungmadelschaft innerhalb ber hitler-Jugend unbeierbar und eindeutig ihren Weg weitergehen in der Erfassung und wahrhaft
nationalsozialitischen Erzlehung der jüngften Mädelschaft
Deutschlands. Reben uns und mit uns aber steht
das nationalsozialitischliftische Elternhaus.



jawohl, bas mit bet Beftellung wollte fie gleich erlebigen. "Aber bitte, geben Sie mir diefen heft gleich wieder, ich dante Ihnen ichon. Wiffen Sie", fagt Anneltefe, "ich brauche es nach oft, weil wir boch werben —"

Inge und Stibe paden brüben am Plat noch allen zurecht. Borhin waren fie zusammen 20 Jungmäbel; fie dürsen alle Zertichriften, Platate und Zettel zum Appell bringen. Schrecktich schwer waren die Ballen gewesen, nun find fie bereits unter 1000 Mäbel aufgetellt. Ruth hatte am meiften Dut und Kraft, fie tam mit zwet Paleten unter dem Arm von hinten an-

gelaufen.

"Hallo, wist thr, was wir jeht mochen? Schnell, bies Palet mit ben roten Plataten raus. Los, auf jedes Bunbel so ein Werbeplatat! So, und nun in der linten und in der rechten Sand se ein Bafet, in Zweierreihen angetreten." Das war der Besehl von Ruth. So zogen wir zum Sportplatz. Jeder konnte es nun vierzigmal hintereinander lejen: "Wir werben —"Blele sind in dem solgenden Tagen zu uns gekommen, und immerfort tammen neue, die bei uns aufgenommen sein wollen . . . Heute ist wieder Anmelbung. Eine Fran kommi und meldet ihre Tochier an. Eigentlich hat sie viel zu fragen. Deshalb geden wir ihr gleich das Formular über die Anordenungen des pflichtmäßigen Jungmädelbienstes.

"Mutti", ruft bie Tochter begelftert, "fieb mal hier blefes Beft" "Aber nicht boch, bas mußt bu hinlegen, bas tannft bu nicht fo einfach mit . . . " "Doch, bas follen wir befommen." Das be-

ftatigen mir.

"Traubchen, bas ift aber fein." Lange fieht fie fich

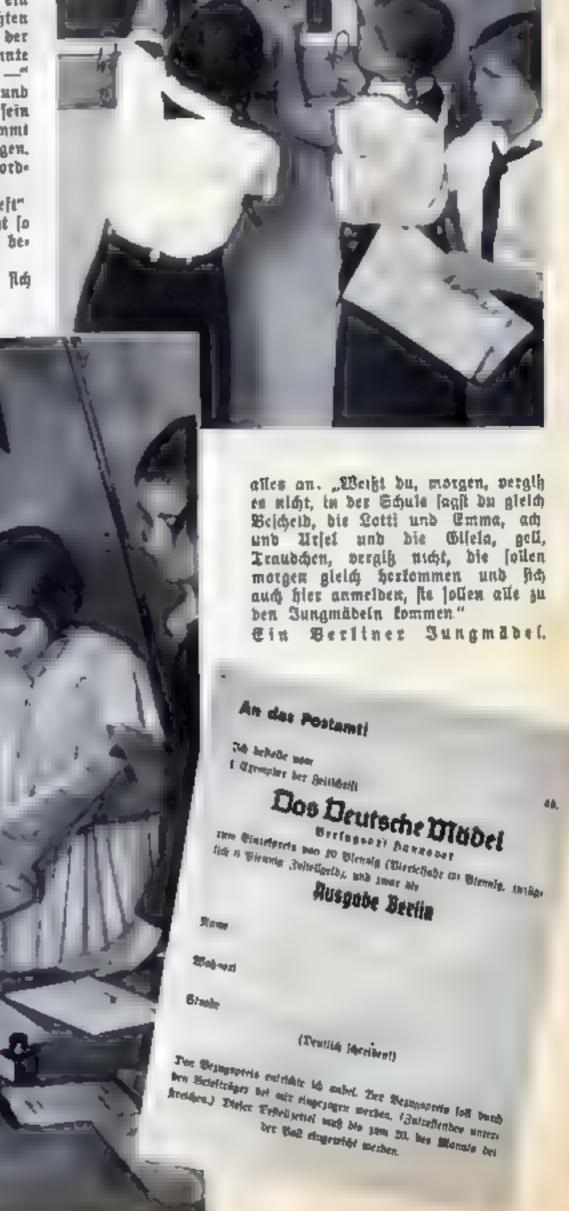

Automore (St. M. St

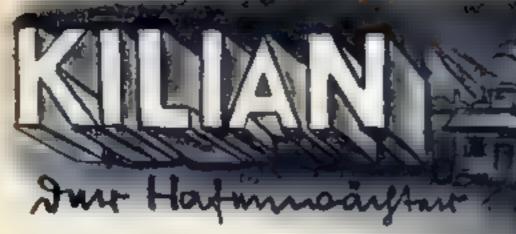

Man traf sich wohl zweimal in der Moche beim Dtenft. Aber die Jungmädelichalt 4 fand, bas genügte noch nicht. Für Mädel, die in der gleichen Schule waren, mochte es gut sein; aber wenn vier in die Pestalozzischuse gingen, weil sie protestantisch, und sieden zu St. Karhrein, weil sie satholich waren, zwei ins Lyzeum der Ursulnerichwestern und drei in die Oberrealichuse am Alten Vartt, da mußte man wirklich gelegentlich außer der Zeit zusammensommen; es gab doch immer so viel, was undedingt besprochen und erledigt werden munte.

So hatte die Jungmädelschaft 4 ein heimildes Standquartier bezogen, und dan war ber Hafen. Richt etwa ein hafen wie in hamburg mit Riefenschiffen, hunderten von Speichern und Lafttähnen! D nein, er besaß nur einen einzigen alten Kran, der schan jahrelang nicht mehr benugt wurde; aber er batte eine richtige Wole, an der die Flöße anlegten, wenn fie ben Waln herabgetrieben famen, und an der manchmal ber Schleppbampser anhielt, um neue Kohlen aufzunehmen . . .

Und dann hatte ber Salen noch etwas fehr Bichtiges: ben Bajenmachter.

Der Safenwächter hieh Rilian, und ba er einen machtigen Budel mit fich herumichleppte, nannten ibn die Leute ben Budel-Rilian. Er wohnte auf ber anderen Seite der Brude, bie Uber bas ichmutige Waffer der Sahlach hinweg ben Safen mit bem Festland perband.

Eigentlich war es gar teine Brude, fonbern ein fleiner Steg aus bret nebeneinanberlaufenden Gifentragern, swiften bie zwei Bretter eingelegt waren, fo bag bas Gange leiblich zufammenhielt.

Der Allian hatte wohl nicht febr viel zu tun; er fag bie meifte Beit bor feiner Bellblechhutte, flidte Rege und Argerte fich über die Ainder aus dem Saglacher Stadtviertel, die nach Schulschluß in hellen Scharen auf der anderen Sette bes Steges zusammentamen und ihm immer wieder ihren Spruch in die Ohren plärrten: "Ritian, Ailian, wohlgeboren, trägt den Budel bis über die Ohren!"

Der Kisian belam dann allemal einen großen Zorn, padte fauftgroße Riefelsteine und warf fie hinüber in den auseinsanderstiebenden Kinderichwarm. Dem Steinhogel folgte eine Flut von Schimpsworten, die niemand so vielseitig und in immer neuen Wendungen vorrätig hatte wie er. Die Kinder hadten inzwischen längst hinter den schützenden Weiden am Ufer und hörten sich den Sturm mit einem Gemisch von Angst und Neugierde an, die er allmählich verebbte, und der Alte sich wieder zu seinen Rezen seste. Dann komen sie langsfam vor, und alles ging von vorn an

Die Jungmabel taten babet nie mit. Gie fanben bies Spiel nicht gut. Es gab im Safen wirtlich beffere Dinge gu tun.

Man tonnte jum Beilptel mit der felbstgemachten Angel und felbstgesuchten Regenwürmern vorn an der Role Keine Fifche fangen und fie nachher im Fahrtenpott lochen.



Man tonnte auch über bie Blobe weg, die im hafen vertaut lagen, Unichlagverfied und Rachlauf fpielen. Die Flober fagen ju diefer Zeit ja doch in einer ber fleinen Weinftuben und tranten ihren Schoppen vor ber Weiterfahrt.

Man tonnte fogne, wenn man es gang ichlan anftellte, einen ber fleinen Rabne losmachen, die hinter Jedem Flog angebunden waren, und fich ein Stud ben Mala hinuntertreiben laffen, bis jum nächiten Dorf.

Wenn der Kilian fo etwas mertte, schimpfte er zwar auch feine gange Litanel herunter, bei der "Läushämmel, bredatel" noch ein milder Ausdrud war; aber er warf wenigstens nicht mit Steinen. Das nahmen die Jungmädel als halbe Erlaubnis und liehen sich nicht weiter ftoren. . Der Kilian war nun einmal ein Stel. Da tonnte man nichts machen.

Eines Tages aber gab en eine Aenderung. Schon von weitem jah die Jungmäbelicaft 4 vor der Brude eine große, fcmarze Tafel fteben, auf der mit weißer Kreide etwas geschrieben war. "Eine Berbotstafell" plazte Dorle heraus, els fie bicht daporfranden. Tatfächlich, da frand es weiß auf schwarz zu lesen: "Amtliche Berlautbarung. Aintern und Hunten ift der Zutritt serbohden. Der hafens wechter."

Die Jungmädel ftanden ftarr. "Go ein Etel!" ftellte Lis wieber einmal fest, und Gundel meinte etwas von oben herab "Richt einmal schreiben tann ert Und dann will er hier herumbefehlen!"

"Ra wartet!" Dem Dorle war ein Gedante getommen; eifrig framte en in feinen Rodtafchen, die immer eine Menge von Dingen borgen, die für ein Jungmäbel unentbehrlich find.

Diesmal tam ein Stud rote Areide jum Borichein; Darle hatte es in der Schule "gefunden". — "Ra warte", fagte es nach elnmal, ftellte fich auf die Zehen, wischte die weiße Schrift ab und schrieb mit seiner besten Schönschrift tadellos richtig ben Say nach einmal. Aun standen die Worte rot auf schwarz. Fast sah es so nach bester aus, sanden die Jungmädel und schlenberten höchst befriedigt weiter über die Wole.

Das nächfte Mal war bas Schilb verlimmunben, es tam auch nicht wieder jum Boricheln. Alles ichien wie vorher zu fein, nur der Budel-Rillan lieh fich ben gangen Racmittag nicht feben. Dah er beimlich auf Rache fann, tonnten bie Jungmädel fa nicht wiffen.

Det folgende Tag war einer von ben Commeriagen, die fo brudend und heit über dem Diaintal liegen, daß Menich und Tier fich nicht mehr bewegen, als irgend nötig, und die gange Stadt wie ausgestorben icheint. Der Jungmädelichaft 4 machte bie hine eigentlich wenig aus. Die Räbel köhnten zwar auch, well das nun einmal to üblich war, aber das war wirtlich tein Grund, ben gewohnten Bummel zum hafen aufzugeben.

Sle rutichten alfo gemächlich die feile Uferboldung hinunter. Aber mas war mit bem Steg geicheben? Da ftanben unt noch die brei Gijentrager fcmal und nadt über dem Bach. Die Bretter bazwijchen waren weg. Fortgenommen — naturlich von Rilian!

"Go eine Gemeinheit." Dorle ichnappte nach Luft vor Emporung: "Rur bamit wir nicht hinüber follen! Der Atlian ift wirtlich ein Etel!" Die andern plimmten ju. Aber mas half bas jest? Her ftanden fie, und brüben lag die geliebte Wole!

"Unfinn", fingte Margot plöglich mit großer Bestimmtheit, "Der tann und noch lang nichts anhaben! Jest werben wir ihm eben zeigen, daß ein Jungmabel nach brüben tommt, auch ohne die lächerlichen Breiter! Geht Ihr?" Wargot ftand ichon auf einem der Eisenträger und ging behatsam aber ficher binüber. "En ift gar nicht ichwer, tommt nur nach!"

Die anderen sahen fich etwas zweiseind an. Margot turnte am besten in der Mabelicaft 4. Filt die war das natürlich leicht. Sie traten eine nach der anderen hart aus User und beschauten fich die Angelegenheit näher. Die Sahlach war in diesen heihen Tagen fast ganz ausgetrodnet. Der schmutige, schwale Wasserlauf war zu einem Bett von zähem, schwarzem Schlamm geworden. Ertrinten konnte man bestimmt nicht mehr. Aber da hinein?? — Brer!

Tropbem magten fle es . . . Und fle tamen hinüber — manche ein bigien jagernd und madelig, aber es gludte. Bis — fa bis als Lette die Gundel an die Reihe fam, die gute, dide Gundel, die beim Sport schon tweet das Sorgentind ber Jungmädelichaft mar, weil ste eben alles so ungeschickt und tolpatichig anpacte.

hundel max also gludlich bis in die Mitte gefommen, als fie es plöglich mit der Angft friegte. "Buch, ich falle!" sagte fie und blieb teben. "Uch wo", sachte Margot; fie nahm die ganze Sache noch gar nicht ernft, Gundel machte mit kläglichem Gersicht einen Schritt, dann noch einen. Da schwantte fie und verslot das Gleichgewicht. "Set dich hin!" rief Dorle noch, aber es war schan zu spät. Mit einem hörbaren Plumps war die Gundel bis an die Bruft im schwarzen Moraft versunten.

"Gunbel", ichrien die andern nun boch erichroden, "haft bu bir meh getan?" - R-nein", ftotterte bie Sunbel und froch ans

Ufer "Weh getan nicht, — Aber" und fie fah an fich herunter, "mein neues Dirnbllleid! Sente jum einen Male angehabt!" Und bann seite fie fich mitten auf den Weg und weinte einsach los. "Wo meine Mutter so lang darauf gespart hat!" Die anderen ftanden verlegen. Sie wuhten nicht recht, was sie sagen sollten. Sonft hatten fie für heulende Jungmädel nichts übrig. Sollten die doch bet den übrigen kleinen Kindern bleiben! Aber dies hier war etwas anderes! das spütter ste wohl.

So waren fte faft erleichtert, als fte ploglich die polternbe Stimme des Rilian hinter fich borten: "Go ift'e recht! Rur rein in den Dred! Und jest heult man, weil's Sied' gibt babeim!"

Die Gunbel fab hoch. "Rein," ichluchte fie auf, "nicht beshalb! Rur well bie Mutter gestern bis Mitternacht dran gewertelt hat, und well fie fich so gefrent bat bent' fruh und, und . . . . "

"hammel feib ihr!" jagte ber Allian mit Ueberzeugung, und machte bagu ein Geficht, als ob er Luft hatte, die ganze Jungmädelichaft 4 zum Befper zu verspeisen. — "Steh' auf!" fuhr er bann los, nahm bie vor Erstaunen ganz willenlose Gunbel bei ber hand und verschwand mit ihr in seinem Wellblechhaus.

Dort tramte er lange in einem Schubtaften, "Bieh' bich aus!" ichnaugte er bann, "und das ba globft bu an!" Damlt marf er ber Cundel etwas Blaues bin, Die faltete es quecinander. Es mar ein grobes, meites Mannerhemb.

Ale Gundels Aleider als trauriges Saufden auf der Erbe lagen und fie felbst wie ein Gelpenft mit wallendem Bemb und viel zu langen, webeinden Aermein daftand, tam der Budel-Ailian zurud. In den Sanden trug er eine Wanne mit damplendem Waster und unter den Arm gellemmt eine Baschburfte und ein Patet Perfil.

Gunbels Augen wurden immer gröher und tunber, ale lich ber Allian jest die Wajche vornahm und gang fachfundig anjing zu bürften und zu reiben. Freilich ichlmpfte und brummte er babel jo laut, bah es bie Gunbel boch plöstich mit ber Angle zu tun befam und zur Tür hinauswilchen wollte.

Aber ber Rillan hlelt fie mit feiner feifigen Sand am Semdzipfel felt: "Shamft bich net? In bem Aufzug lüft fich tein Chriftenmenich braugen feben!" Go mußte fle bleiben, bis Rleib und Wäjche gewaichen, gespult und getrodnet waren.

Rach einer guten Stunde ließ fle ber Killan laufen. Das Kleid war nun fast wieder sauber, nur ziemlich gertnüllt. Aber das war ja nicht so schlimm! Gundel war so frob, bas sie dem Kilian etwas ganz Liebes hatte sagen mögen. Rur fiel ihr wirklich nichts ein. Go blieb es bei einem zaghaften: "Dant' auch schn!" Doch ber Klisan tat wilder als se: "Ghau, das du beimtommit, Riststay, elendiger!" schrie er und warf die Tür hinter fich zu, das die Welldlechwände nur so zitterten,

Acht Tage lang lieh fich die Jungmadelichaft 4 nicht mehr am Bafen bliden. Was foll man auch tun, wenn man von einem Blenfchen auf einmal nicht mehr welh, ob er nun ein Etel ober am Ende gang mächtig nett ift? Aber eines Tages ftanden fie boch wieder am Steg jum hafen. Gle ftanden — schuten — staunten . . . Denn der Steg hatte sich wieder verändert.

Der Steg hatte ein Gelander betommen aus mundericonen, gang frijden, ichneeweißen Stangen, eine rechts und eine linte ber bewuhten zwei Bretter, die wieder gang friedlich auf ihrem alten Blat lagen. Drüben aber fat der Rilian auf feinem Stein und schaute herüber. Doch taum hatte er die Jungmädel gesehen, da ftand er auf und machte sich ellig davon, als ob er etwas gang Wichtiges zu beforgen hatte.

Die Bungmabel aber mußten nun auf einmal gang genau mit bem Rilian Beicheib. Da brauchte es tein Ueberlegen mehr.

Sie ftürmten über die Brude und ichloffen einen Areis um ihn, fo daß er weber vorwärts noch rudwärts tonnte. Dazu fangen fic, fo laut es ging: "Hoch foll er leben, hoch foll er leben, dech foll er leben, dech foll er

Gett biefem Tag hat bie Bungmadelicaft 4 einen Freund, und bas ift ber Budel-Rilian. Gule barms

# Jungmädel erzählen

#### Biene, eine Jungmadelgeschichte



Biene ift ein Jungmäbel. Sie heiht eigentlich Ruth. Das tonnen wir uns aber alle nicht mehr vorstellen. Ihren Ramen befam Biene auf unseter letten Jahrt. Das war im Sommer. Wir waren drei Wochen bei einem Bauern in der Schenne einquartiert, halfen vormittags bei der Arbeit, hatten nachmittags Geländelunde, machten Jahrten. Die Eintearbeit war wunderschön, und mit unserem Bauern waren wir gut Freund,

Wir waren in biefen Wochen febr luftig und froh. Biene war neu. Zwei Beimabende und zwei Staatssugenbinge hatte fie erft bei uns erlebt; nun wollte fie auf diefer Jahrt ein Jung-mädel werben. Es sah aus, als sollte bas bei Biene — sagen wir lieber Ruth; denn damals bieß fie noch so — recht schness geben. Immer, wenn eiwas sorizutragen, zu holen oder sonft zu arbeiten war, immer war Ruth babei.

Mollten wir in ber Riesgrube in unferem selbstgebauten Berb Feuer machen und hatten bie Streichhölzer vergesten, Ruth rannte fort und holte fle. Brauchten wir Reifig, melbete fich Ruth zuerst, schicken wir mehrere fort, Ruth war als erfte wieder da. Dieh es morgens in der Frühe: In zehn Minuten hat seder sein Lager in Ordnung, dann war Ruth in sechs Minuten sertig.

Da fagte einmal jemand: "Unfere Biene hat es schon wieber geschaft." "Biene" — peng — ban Wort jag. Bon diesem Tage an hieh Ruth nur noch Biene und gaft allgemein als Jungmädel. Man mertte auch, daß Biene ftolz mar auf ihren Namen. Nach zwei, drei Tagen fiel Bienes besondere Tüchtigeteit gar nicht mehr auf. Wir hatten uns baran gewöhnt, und Lie, unsere Jührerin, mußte darauf achten, daß wir Biene nicht alles machen lieben.

Da geschah am vlerten Tag unseren Lagers etwas Geltsames, Es war ein mulmig helber Tag; mittags gob es ein Gewitter mit einem ordentlichen Gug. Bon 1 bis 8 Uhr hatten wir immer Freizeit. Wir gingen alfo in unsere Scheune, legten uns inn Strob und vertieften uns in ein paar Bücher, die Liu mitgebracht hatte.

Plöglich fahrt Lie auf: "Alunings, wir haben unferen Bott mit bem Griefbret und unfere Juderfädchen liegen laffen, — ich glaube unfere Löffel find auch dabet . ." Und Inge ruft noch dazu: "Das Salziädchen und meine Schürze auch!" Lis fragt; "Hai fonft noch jemand etwas unten?" Alle fcutteln ben Kopf, nur Biene brummelt: "Ja, meine Schürze." Die Blene ift in ihr Buch vertieft.

Lis zieht ichon die Aletterweste an; "Guje und Biene holen mit mir die Sachen." Da geschieht das Unglaubliche. Die Biene fagt; "Meine Schürze tann ruhlg nah werben," und bleibt feelenruhig bei ihrem Buch. Die andern find sprachlon. Lis fragt: "Und die andern Sachen?" Biene brummelt, ohne auszusehen: "Ich gehe bei bem Guß nicht runter."

Die andern sehen sich an. Einmal, wie man nein sagen tann, wenn Lis etwas sagt, zweitens, wie einen so etwas gleichgültig lassen kann, und drittens, wie man sich nur seige drüden kann, wenn man weiß, semand anders muß boch dafür herhalten. Lis sieht Ruth nur erstaunt an, und dann geht Inge für die Biene wit. Ruth — der Rame sitt plöglich wieden; die Biene heißt wieder Ruth.

An diesem Tage ift mit Ruth irgend eimas los. Als die Freisett vorbei ift, wollen wir gemeinsam den Beimabend vorbezeiten, der am Abend steigen soll, und zu dem wir die ganze Dorflugend eingeladen haben. Wir sigen alle ichon mit Rotizblod bewaffnet zusammen, da padt Ruth endlich seufzend ihr Buch ein und tommt langsam zu uns — während wir elfrig beraten, sigt Ruth stumm da.

Seft zum Abendbrot ift fie wieder luftig. Als wir schon im Strad liegen und gerade einschlasen wollen, meint fie: "Wegen heute mittag braucht ihr mich nicht gleich wieder Ruth zu nenneu!" — "Darüber sprechen wir morgen noch einmal," sagt Lis . . . Und dann schlasen wir ein.

Am andern Blorgen hat sich Lis die Ruth vorgenommen. Was die zwei sich damals erzählt haben, habe ich nicht gehört. Ich kann es mit nur denken; denn neulich ist einmal mit einer anderen so eiwas Achaliches passiert. Du halte sich die Ruth — die seht längst wieder Biene heißt — diese andere vor und sagte:

"Du, ich weiß seht ganz genau, warum bu jest immer so tilchtig tateft. Du wollteft glanzen, bu wollteft bich bei Lie eine schneicheln. Weißt du, was das ift? Das ift eine ganz große Assert. Das tannft du meinetwegen in der Schule bei beiner Lehrerin machen, wenn sie sich das gesallen läßt; aber nicht bei uns Jungmäbeln. Bereit sein, wenn es daraus ankommt, und dann ohne viel Worte das machen, was richtig und ans ständig ift, — das ift nämlich Jungmädelart."

Das hatte bie Biene fein gejagt, fle wußte en ficher aus Erfahrung. Eine facifice 3DR. Bubrerin.

#### Staatsjugendtag im Schwimmbad



Es ift 8,30 Uhr. Ein Teil ber Jungmädelgruppe, eima vierzig Mäbel, ift angetreten. Ihre Brotbeutel find auffallend did. Was mag ba nur bein fein? "Im Gleichichtlit — marfch!" Die Gesichter der Wäbel ftrahlen, Das tun ste ja eigentlich immer; aber beute ift es besonders fact. Was mögen ste nur haben? —

Ja, heute ift ber langerfebnte Conneabend endlich ba, auf ben fte fich brei Wochen lang 'freuten. Staatse jugenbtag im Sallenbab! Beden zweiten Gonnabend im Monat

gehört die Babeanstatt der Gruppe VI. Die einzelnen IM.s Einheiten wechseln sich nämlich immer ab; Am ersten Sonne abend im Monat gehen die Gruppen I und II zum Schwimmen, am zweiten die Gruppen III und IV.

Beim Anmarich herricht großer Uebermut in ben Reihen der Jungmäbel, bis die Gruppenführerin zur Rube mabnt: "Rabet, wenn jest wicht Rube im Glieb ift, machen wir febrt, und es geht zurud zum helm!" Das wirft. Nur Bera fann ben Rund immer noch nicht halten. Aber ichon hört man Ilie" "Na warte, bu fannst dich nachber auf etwas gesaht machen. Drei Taucher find dir ficher!"

Enblich find wir angelangt. Eine, zwei, drei find die Madel im Badeanzug, und hinunter geht es zum Duschtaum. Rachbem Beiswasser, Seife und Burfte ihr verebelndes Wert getan haben, werden wir eingeteilt in Richte, "Salb" und Bollschulmmer, Die Richtschwimmer muffen in dem für sie abgesteilten Beziet bleiben, während die "Salbichwimmer" ihre zaghaften Stoke ichen im Tiefen machen. Die Bollschwimmer jedoch bebereichen die Halle, benn sie können überhaupt alles: Springen, Tauchen, Wettschwimmen.

Eine halbe Stunde haben wir tochtig geübt. Ein paar ber Richtichwimmer tonnen icon einige Stoße. Bon den "Halbeichwimmerianen" werden sich mehrere das nächte Mal freischwimmen tonnen. Die Bollichwimmer aber haben heute auch noch Fortichritte gewacht, sie haben den Kopfiprung gand richtig gelernt!

In der festen Biertestunde werden noch feine Splese gemacht. Großen Spaß gibt es beim "Karussellschren". Ein großer Kreis wird gebildet und schnell zu zweien durchgezählt... Run laufen erft alle tüchtig berum, und auf Kammando legen sich zum Beispiel die Zweiten in Stredlage, die Führe zur Kreismitte, auf das Wasser. Die Einsen laufen weiter im Kreis und ziehen babei die Liegenden herum. Das macht großen Spaß.

Run tommt noch etwas Bejonderes — bas "Wellenbab"! Die Diadel richten fich an der Langsieite des Bedens mit dem Ruden zur Wassersläche aus und greifen an die tundumlausende Stange. Dann geht es aus Kommando, "Arme beugt — fredt, beugt — fredt!" Wenn das acht bis zehnmal geichehen ist, wenn alle das Wasser mit ihren Rüden zur Mitte geworfen haben — bann solltet ihr einmal sehen, wie das ganze Bassin ein brausender Ozean geworden ist — ein richtiges "Wellenbad". Sind bann die Wellen ganz hoch, heißt es: "Hinein!" — und da könnt ihr die lachenden, freischenben, pruftenden Gesichter und Münder der Mäbel sehen. Berjucht es auch einmal, es ist ganz groß! —

Einmal haben sie Bera getaucht; sie ift erft seit turzem in ber IM.-Schaft. Heusend tommt sie angelausen; doch ist wirtlich alles halb so schitmm, und unser Schwimmen geht weiter. Da — wo ist Bera? Wir wollten ihr gerade etwas sagen..., Alles raus aus dem Wasser. Antreten!" Bera ift nicht babei, weder im Wasser noch auf dem Lande, "Bera! Bera!" — Relae Antwort.

Dret Madel merben losgeschidt jum Suchen, Sa, hier ift fiet Mo fie hingeflüchtet ift, wollen wir lieber nicht jagen. Bera! Ein Jungmädel und bange?! Das gibt es ja gar nicht! Bera muß kurtert werben. Bielleicht war bas Quietichen und Lachen um fie berum icon Strafe genug. Aber doppelt halt beffer.

Berg muß in bas Richtschwimmerboffin und dreimal untertauchen, solange fie tann. — Jest macht es ihr ichon Spaß, und
fie ubt immer noch weiter. So, und nun noch ein paar
ordentilche Schwimmbewegungen hinterber. Die anderen Vläbel haben längst wieder weitergemacht, und teiner bentt
mehr an Berg und ihre Lage. Das Wasser ift doch zu ichon!!
Jungmädel find nun einmal nicht wosserschen.

Schade, nun muffen wir heraus aus bem naffen Ciement. Es war einfach plundig! Schnell noch unter bie tolte Duiche, — angleben, und bann geht es nach Saufe; alles freut fich ichon auf die nachte Schwimmitunde.

Unfere Berg tann jest icon febr viel. Erftene tann fie am längften tauchen, - und dann ben Ropifprung, ben fie fertigbringt! Alle Achtung!

Ja, bas ift etwas Schones: Staatejugendtag im Schwimmbad! Eine Rolner 3 9R. . Führertn.

#### hallo, Kameraden!



Mir famen vom Dienst und glngen nun die mit Jahnen gelchmüdte heersstraße entlang. An einer Haltestelle bielt gerade ein Omnibus. "Dinmpisches Dorf" lasen wir. Rengierig ichauten wir naber hin. Wahrhaftig, da stegen sie aus, die Olympiotämpfer — Grob und blond die einen, duntel und fremdländisch die anderen, Ein Sprachengewirr war plöglich um uns, man fragte uns ... Doch wir ichon im Geben waren, rief plöglich eine Stimme beutiche Worte

hinter une ber, allerbings mit beutlich frembez Betonung: "Sallo, Rameraben!"

Wir faben une um. Ein großer, blonber Mann mit bem Abzeichen "Geverige", alfo Schweben, Rand vor une. "Ramerab, faggen, wo eft große Deutsche Ausstellung?" . . . Und ba wir ben gleichen Beg hatten, gingen wir zusammen.

Sle tamen aus Schweden, Danemart und von den Philippinen. Die großen blandem Schweden tonnten nicht Deutsch. Sie lachten nur, und wir saben ihnen deutlich die Freude an unserer schönen Stadt an. Der Dane sagte und sah dabei die leuchtende heerstrage bis zu den Fahnen hinauf: "Rie gewuht, das Tystland so ichon. Wir niemals vergessen."

Die braunen jungen Rampfer non ben Philippinen tonnten uns am meiften erzählen, weil wir ihr Englisch verftanden. Da war ein Meifterboger aus Manila, und da waren nor allen Dingen Bastetbalipieler. "Die Deutschen find alle so gute Rameraben", sagten fie. Und: "Wir möchten gern immer in dieset schönen Stadt bleiben."

Ruth fucte ein paar englische Worte quiammen und fagtr: "Dan't you love the Philippines?" — "Liebt ihr denn nicht bie Philippinen?" Da glubten die buntlen Augen war uns

auf: "Weil ihr Deutsche feit, tonnt ihr verfteben, wie wir bie Beimat lieben. Wir wollen unfer fleines Land ftolz und groß machen. So ftolz wie Deutschland soll es werben."

Dann ftanden wir ploglich auf bem großen Plag vor ber Ausstellung. Dit froben Augen fanden fie die ichwebliche, banifche und philippinische Flagge; und jugleich zeigten fie auf die deutiche: "Die Fahne euren großen Führere."

Biele Banbe ftredten fich unn entgegen. In vielen Sprachen fagte man uns "Auf Bieberfeben". Sie hoben alle ben Urm jum Dentichen Grut. Es mar felbftverftanblich für fie. Der Schwebe fagte: "Dante fcon, beutiche Rameraben." Dann gingen fie.

Mis Olympiatamples haben wir fie oft bewundern tonnen in diefen Tagen in Berlin; barüber hinaus aber burften wir alle iparen, bag die Jugend der Welt tameradichaftlich zu uns und unferem neuen Deutschland fteht.

Gine Berliner 39R. Sabrerin.

## Erlebnis um einen Elch



Wir find zwei Rachzugler, Goa und ich, und muffen daher alleln jum Jungmäbellager nach Infe im Aurischen Saff fahren, Um 6 Uhr legt unfer Dampfer in Tavellningken an, und nun haben wir einen 20-Ailometer-Varich bis zur Jugendherberge vor uns. Unfer Weg führt anfangs durch die fruchtbaren Welbeflichen und ichen Versehen Wemelnieberung. Trop des späten Nachmittags ift es noch immer fehr belb, aber bort keht ja ichen der Wald, der uns Rühlung

verspricht, also marichteren wir tapier weiter. Langlam, in leifen Bewegungen fteigt ber Nebel aus ben Wiefen, die Grillen zirpen, schwerfällig tommen ein paar Frauen mit gefüllten Welfelmern von der Weibe beim, Ueber dem letten Dorf vor dem Walde ruht icon der Felerabend, Am Waldrand machen wir turze Raft, die Solfte des Weges meinen wir geschafft zu haben. Bald geht's weiter, Statt der glatten Strafe geben wir unn einen Sandweg.

Die Dunkelheit ichreliet immer weiter fort, und am Simmel zieben Wolfen auf. Unjere Unterhaltung ift gang verstummt. Jeder ift mit seinen eigenen Gedanten beichäftigt, und obgleich leiner en ausspricht, denten wir doch belbe basselbe, "Wenn jest ein Elch vor nus auftauchen wirde !"

Dufte man fich furchten ober follte man fich freuen, einen ju feben? Das erfte murbe man tun, bas zweite ficher fagen.

Gerade als ich solchen Ueberlegungen nachhänge, höre ich ilnts vom Wege etwas brummen. Eva, die hinter mir geht, macht zwel heitige Schritte und faht meinen Rudsad; ich bleibe siehen. "Baft du das eben gehört?" — "Ja." — "War bas vielleicht . . .?"

Ich bin ble Aeltere und muß Mut beweisen: "Ra und wenn ichan, wir find boch teine hasen. Romm, tannft ja bicht finter mir geben." Das mar vorteilhaft für uns beide. So trabten wir weiter, Ploglich wieder das Brummen. Diesmal bleiben wir nicht behen, sondern geben vielmehr rascher. Roch zweis, dreimal wiederhalt sich das Brummen, Immer in bestimmten Abständen,

Geht bas Elchtier etwa im Walbe mit uns mit? Aber es tradt boch tein Aft, und auch fonft ift tein Geräusch, das etwa von einer Bewegung bervorgerufen wäre, hörbar. Mit biefen Ueberlegungen find wir fichen geblieben, gerabe wieder bei einem Brummen. Wir schauen uns gespannt um und — muffen lachen.

Unfer Eld entpuppt fich als ein Telegraphenmaft, von bem bas Summen ausgeht. Wer tonnte aber auch daran benten? Sa hatten wir das Urtier mit einer Einrichtung der moberniten Technit verwechieit. Sehr ernichtert, beruhlgt und auch etwas entfäuscht geben wir weiter.

Ein Dangiger Bungmabel.

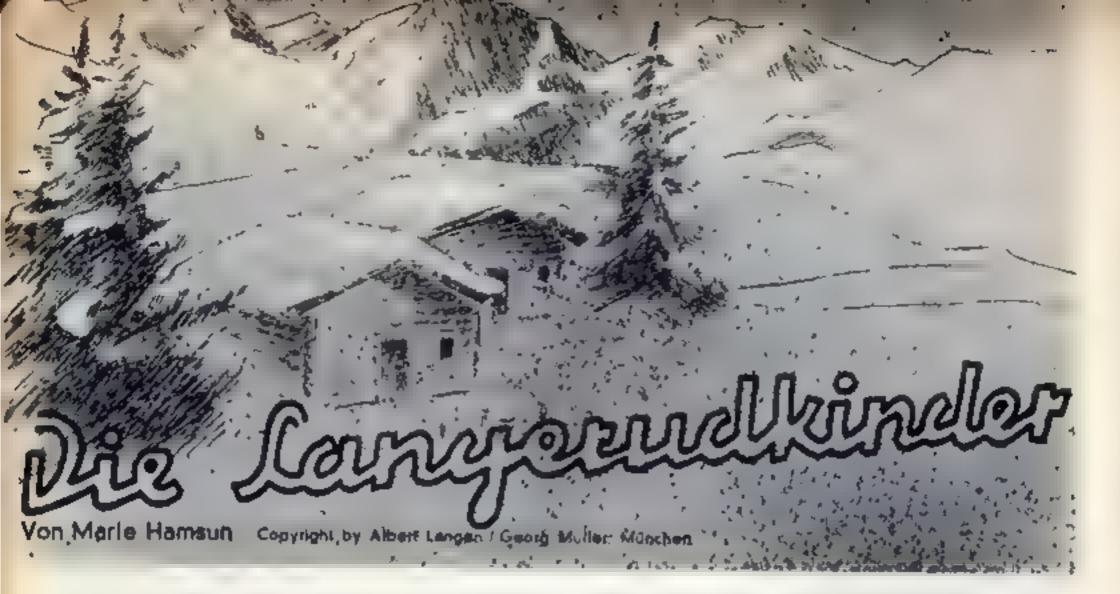

Einar und Ingerib follten jum erftenmal noch ben Gerien wieber in die Schule geben. Sie hatten unglaublich schöne und lange Ferten gehabt; es follte nämlich eine neue Lehrerin tommen, und diese blieb so herrlich lange aus. Jest aber war sie eingetraffen. Riemand, weber auf Langerub noch in ber Rachbarschaft, wuhte etwas Raberes über fie, benn fie wohnte gleich bei ber Schule, und es war eine gange Blertelftunde bis borthin. Dian wuhte nur, daß fie eine gang richtige und siedne Rase habe.

Die frühers Lehrerin hatte bas nicht gehabt. Bei ihr Rand bie Riafe jo unnatürlich in die Luft, bag es in fie hineinregnete und eschneite . . . Und die Buben in ber Schule zeichneten fie samt ihrer Rafe auf die Pulte, auf Papterfegen und in ihre Bücher. Wenn fie am Morgen ins 31mmer fam, war die Wandtafel vollgezeichnet mit Damen, die Rasen wie Stifpigen hatten. Gogar bei Einar, der von Ratur tein Rünftler war, entwidelte fich nach und nach ein üppiges Zeichentafent.

Als eine neue Lehrerln tommen follte, war fich die Schulleitung ber Gemeinde darüber tiar gewejen, dah man vor allem feben muhte, eine Dame mit einer einwandfreien Rafe zu finden. Run hatte diese neue Lehrerin als Sommerfrischlerin auf einem ber Bofe im Las gewohnt, ein paar von ben alten hetren in ber Schulleitung hatten fie gesehen und tonnten fie empfehlen, und ohne Rüdsicht auf andere Fehler und Borzüge wurde fie um ihrer rechtschaffenen Rase willen zur Lehrerin erwählt.

Auf Langerud bertichte große Spannung. Einar für fein Teti war ficher, daß alle Lehrertunen fürchterlich und außerbem unnug maren. Er mieb Schule und Bucher, foweit es in feiner Racht ftanb; es wurde ihm ftets ichlecht, aber er betam irgenbe ein anderes Uebel, sobald er lefen muhte. Er tonnte taum buchtableren, obgleich er schon zwei Jahre zur Schule ging.

Seinem Freund und Altersgenoffen Jatob vom Rachbardurf erging es genau fo. Bei Jatob tum hinzu, daß er noch nicht erdentlich reden tonnte; er fet fo lang wie das längfte Unglad, batte feine frühere Lehrerin gefagt, aber es war immer noch hoffnungstos, ihn ein a aussprechen zu lassen, es wurde hündig ein t bet den Jiegen . . . Und eine neus Lehrerin bedeutete natürlich neue Brüfungen. Die Freunde hatten alle Ursache, ber Lehrerin mit Schaubern antgegenzusehen.

Jest aber geschah es, bas nuch die kleine Martha verlangte, mit der Schule ansangen zu bürfen. Es war so sangweilig, babeim zu bleiben, wenn Ingerid bis in den späten Rachmittag binein in der Schule war. Sie waren so gute Freundinnen, die beiden; Martha ging mit Ingerid durch die und dünn, und sest wollte sie mit ihr auch in die Schule geben . . . Und sie burfte mitgeben. Die Folge davon war, das die kleine Anna vom Nachbarhof, Martha und Ingerids beste Freundin und auch noch nicht schulpslichtig, ebensalls mitgeben mußte.

Früh am Morgen murben bie Rleinen gewedt; fie waren biag por Schläfrigteit, benn fie batten fich jest in ben Ferien

angewöhnt, lange ju ichlafen. Go taumelten fie nus ben Betten, Martha wirtte in ihrem hemben fo lidglich wie nur möglich; aber bei bem erften Wort ber Mutter, ob fie nicht boch lieber weiterichlafen wolle, redte fie fic auf und fuhr eilig in bie Kleiber.

So tamen fie in ble Schule. Dort fahen tauter Mabchen mit furgen blonden Bopfen und Buben, alle blant und bis gur Untenntlichfeit fauber gefchrubbt. Die Stimmung war gedrudt, tein Spiel tam guftanbe, alle fahen gelpannt und fill in ben Banten.

Ingeride Bult mar bas erfte, fle feste Martha neben fich, und für Unna schaftte fle einen Plat im Bult nebenan. Sie legte ben Urm um Martha, benn Martha mar jest gerade gang mutig, abet man konnte boch nicht miffen, was kommen murbe Satobs große Benkelobren leuchteten jest feuerrot, ber weiße Baarschopf war heute schon in die Sobe getämmt; es konnte beinach so aussehen, als od ihm die Haare vor Schreden in Berge fünden. Ein hählicher Junge hinter ihm frupfte ihn mit einem Zederhalter in den Ruden und fragte, ab er in den Ferien das Neden gelernt habe. Jakob drehte fich wütend um: "Ich werd bir's leigen!"

Enblich, endlich ericien bie neue Lehrerin. Es war eine bide, rote Dame mit einem ziemlich langen ichwarzen Bart auf ber Oberlippe, biden Augenbrauen und weihen, blutbürftigen Jähnen, mit benen fie jeht übrigens gerabe lächelte. Die Rinder burchtef ein Schauer, fie fab gefährlich aus. Rasch und bestimmt ging sie aus Ratheber zu. Da ertonte vom erften Bult her ein burchdringenber Ausschlassel, und Rietn-Martha verschwand unter bem Tisch.

Oh — oh — bas war ja die Dame vom Frühjahr! Martha erkannte fie jojort wieder, die fürchterliche, frenge Dame, die fie und Ingerlb babei überraicht hatte, als fie Indianerweiber in einer Laubhütte waren und nur wenig anhatten. Martha war bamals ja jo völlig auber fich geraten, dah fie der Dame das schlimmste Wort jugernsen hatte, das fie in der Eile sinden konnte, und geschrien hatte, fie solle fortgeben . . . Und nun war fie die Lehrerin!

Martha lag auf bem Boben unter dem Bult und bobrte the Gesticht in Ingeride Schoft. Anna fast ftarr vor Schreden ba. Ingerid flüfterte hilftos: "Aber Martha, fleine Martha . . " Sie getterte felber, folche Angst hatte fte.

"Ik fie trant" fragte die Lehrerin. "Rein ," kammelte Ingerid. Einar hob die Hand, und die Lehrerin nidte, "Sie ichencht die Leutel" lagte er und rebete falich, vor lauter Eifer, richtig zu reden. "Wir wollen sie in Ruhe lassen", meinte die Lehrerin; und sie begann seden einzelnen zu fragen, wie er beihe, und wie alt er fei. Sie sprach laut und bestimmt, und auch die Kinder mußten alle laut reden, sonst wurde sie sofort bose, das mertten fie.

Ingerid hatte fo entjegliche Angft, die Lehrerin tonnte fie vom Frühjahr her wlederertennen, daß fie, als die Reihe an fie tam, ihren Ramen nur fluftern tonnte. "Sprich fant!" rief die Lehrerin,

Martha hatte wie eine tleine Raus in ihrem Loch gelegen, aber nach und nach war ihr ber Rut wiedergetommen. Die Gefahr war vielleicht boch nicht fo groh. "Run, Räuschen, wie heiht benn bu?" sagte bie Lehrerin schliehlich und beugte fich zu ihr hinunter. Marthas Gesicht verschwand wieder in Ingertos Schoh, und es erfolgte teine Antwort.

"Sie ift nicht ichulpflichtig", ftieft Ingerib hervor, "Dann braucht fie nicht zu tommen", meinte die Lehrerin. Da fcob Martha ihren Ropf ein wenig über bas Pult: "Ich will aber dochl" lagte fie, und wieder war ber Ropf verschwunden. "Dann muht du dich so hinjegen, wie die anderen und sagen, wie du heißt und wie alt du bift, sonft barfft du nicht im ble Schule geben."

"Martha Langerud, ich werde am zwanzigften Anguft fieben Jahre alt!" ertlang es tlar und beutlich unter bem Pult. "Du bift, [choint's, ungewöhnlich geicheit, du", sagte die Lehrerin. Bel diesen Worten tauchte Martha lächelnd ganz auf und sente sich wieder neben Ingerid. Sie redte und fredte fich so hoch wie möglich, um grah und schulpilichtig auszuschen.

Danach mußten fie fingen. Einar hatter eine gute Stimme und tat, was er tonnte, damit die Lehrerin es mertte. Schließlich jagte die Lehrerin: "St, bu tietner Schreihals, du übertonft ja die ganze Bersammlung!" Und das fand Einar unverftändig gejagt; mußte fie denn nicht frob sein, daß es wenigstens einen gab, der wirfilch den Diund aufmachen und singen tonnte?

Nach bem Singen burften fie bann eine gange Stunde lang im Sof draufen Ball fpielen. Es zeigte fich, daß die Lehrerin einen großen Ball mitgebracht hatte, und es entftand ein ungeheurer Jubel, als fie fagte, blefer Ball folle ber Schule gehören und zusammen mit den Schreibheiten im Schrant liegen.

Sogar Einer und Jatob mußten jugeben, bag bieje Lehrerin gang vielversprechend war — wenn bas In-bie-Schule-Geben blog nicht ichlimmer wurde.

Aber ichon in ber barauf folgenden Stunde wurde es ichlimmer Einar mußte lejen, und auch Jatob mußte lejen. Das ging äußerst fammervoll. Sie stotterten und buchstablerten mübjelig. Jatobs große Ohren waren wieder feuerrot, und Einar mußte sich den Schweih abwischen, als ware en mitten im Sommer.

Die Lehrezin fragte noch einmal, wie alt er und Jafob feien. "Ja, ja", meinte fie, "ihr wart mobl auch nicht babel, als bas Pulver erfunden wurde . . . abwohl man euch allerhand jutrauen möchte — bejonders diel" wendete fie fich an Einar Und Amund und Lars Hoffet grinften und lachten und drehten ihnen heimlich eine lange Raje

Diefer lehte Umftand tonnte geordnet werben, Amund und Lars tonnte man auf dem Belmweg verprügeln. Sollte jedoch diefes eifrige Lefen bier in der Schule fein Ende finden, fo war es ja nicht auszuhalten.

Run betam bis zum nächten Mal feber eine Aufgabe. Einar und Jatob mußten mit dem Abe wieder von vorn anfangen, fie befamen zwei ganze Seiten auf, die fie immer und immer wieder lefen mußten, bin es obne Fehler ging. "Euch beibe muß man mohl ein bischen bet ben Ohren nehmen", jagte ble Lehrerln . . . Und Amund und Lars lachten ganz offen und beuteten auf Jatobs Ohren, die wirtlich zum Ziehen geichalfen ichienen, — benn jest meinten die Buben, das sei erlaubt

Umund und Lars meinten auch, en mare recht gut, wenn fie auf bem Seimweg einen fleinen Borfprung gewönnen; und taum hatte die Lehrerin amen gefagt, so rannten die beiben zur Tür. Das aber ging nicht an; sie mußten sich verbeugen und ableu sagen und zusammen mit den underen hinausgeben. In ihren drectigen Gesichtern war teine Spur mehr von einem Lächeln zu sehen, als sie eine Weile später aus einem Graben heraustrochen, verprügeit und über und über voller Schmut und ziemlich fläglich trabten sie heim.

Auf Langerud gab es natürlich ein großes Ausfragen, als die Kinder heimtehrten, über die Schule und die Lehrerin und alles miteinander. Die Dlädchen hatten nicht soniel zu erzählen Die Geschichte von der Lehrerin, die sie von jenem Zusammentressen im Frühjahr her kannten, und von Martha unter dem Pult — so etwas erzählte man boch nicht.

Der Sieger vom Weggraben jedoch mar dafür um fo metteilfamer. Gein Rund lief über von Lob für die Lehrerin und
für die Schule: "Sie war richtig begeistert von mir", sagte er,
"und fie sagte, "ich bin sicher nicht babeigewesen, als bas
Schiehpulver ersunden wurde, und bas war ich ja auch nicht..."

Einige Tage später ift es. Der Weg ift holprig und hartgefroren, in den Räderspuren liegt bunnes, flores Ein, das wie Glas kliert, wenn man es zertritt. Dia geht in tiefen Gedanten dahin und läßt es klieren. Er kommt von der Schule
und ift leht ohne Begleitung, denn er hat den weitesten Weg
von allen. Sie sind eine ganze Schar, wenn fle die Schule verlassen, ober bet jedem haf werden ihrer immer weniger,

Ola mochte die Schule gern. Der Rufter mar ja auch ein vernünftiger Mann, ber Ola ebenfalls ichatte. Ja, Dla fannte
ben Rufter von früher ber, Waren nicht feine Rube im
Gommer auf der Langerud-Alm gewesen, und hatten die fleinen
Burichen nicht ein marchenhaftes Trinigeld für ihr hervortagendes Suten betommen!

Und wenn auch der Rufter den Dia nicht gleich von vornberein gut genug gefannt hatte, fo war er fich boch heute in der Schule über ihn flar geworden. Der Rufter hatte ble Größten in der Schule im Katechismus ausgefragt.

Ola hatte eigentlich noch nicht richtig mit bem Ratechismus angefangen. Aber tragdem hatte er im Sommer bas Buch auf die Alm mitgenommen, weil es sich so schon und lustig barin las; bort oben hatte man ja gar nichts, sogar ble Anzeigen in ein pant alten Zeitungen hatte er schließlich auswendig gertonnt. Und so hatte Dia im Ratechismus gelesen, das waren boch wenigktens Buchstaben. Und das eine ober andere hatte sich in selner Erinnerung seitgelest, so daß Dia, als der Rüster heute fragte, der einzige gewesen war, der über die Gaben bes Betligen Gestes zwertässigen Beschelb geben konnte. Die anderen hatten aus gelaselt. Da hatte der Rüster aus seinem großen Gart heraus gelächelt und Dia mächtig gelobt.

Abet tropbem ging Dia gerade jeht in tiefen und traurigen Gebanten babin. Die Sache war die, daß man nur noch einen Monat die Weihnachten hatte und er in ernfthaften Geldichwierigleiten ftedie. Erftens einmal hatte er fich in den Kopf



geleht, baß bie ganze Familie Welhnachtsgeichente betommen sollte. Zweitens hatte ber Lanbhandler gerabe jeht eine Menge Bucher aus der Stadt erhalten. Die Bucher sollten zu Weihnachten verfauft werden, und Din hatte nicht einmal im Traum se solche Bucher gesehen, es war ein Erlebnis, sie nur anschauen und mit ganz reinen Fingern die glutten, glänzenden Bande vorsichtig ansassen zu dürsen. Ein Jammer, daß sie so teuer waren, zwei bis drei Kronen für ein einzelnen Buch!

Sein Sütergeld war bereits fo unbegreiflich zusammengeichrumpft, er hatte nur noch neun Kronen und sechzig Dere
übrig. Freilich hatte er an nichts gespart, sonbern damale, als
er das Geld besam, Verwandten und Freunden große Geichente getauft. Jeht war er übel bran mit feiner Großzügigteit: Welhnuchten mit all seinen Ausgaben ftanb vor der Tilr,
und er konnte en sich nicht leiften, auch nur ein ober zwei
Bücher für sich seiber zu erstehen

Die einzige Rettung mar, fest noch ein wenig Geld ju verbienen. Wenn er nur gewußt hatte, auf welche Welfel Dia grübelte tief, feine Schritte wurden immer langfamer, schlieflich redete er elfrig mit fich felber, mabrend er mit einem Stod ben Relf von einem Wacholderbuich folug

Wenn er mit Einar ein fleines Geschält machte? Er war seht viel zu erwachen für Einar und Jatob. Geit er in der Schule hatte aufriden dürsen und die Aleinen und die Großen wechselwels jeden zweiten Tag zur Schule gingen, tam er saft nicht mehr mit ihnen zulammen. Es war leicht dentbar, daß er auch unter seinen Sachen das ober jenes sand, dem er entwachsen war, das aber sür Einar immer nach seinen großen Wert besaß. Auf diese Weise war er sa Mittlich Besiger von Svarta geworden, well Einar die alte dumme Uhr so notwendig gebraucht hatte. Es fragte sich nur, ob Einar die Rritel besaß, eiwas zu tausen .

Ober wenn er mit bem Bater für ban holzhaden einen Abichlug machte? hierbei aber war en ban Läftige, bag Einar
jo berglich gern ben gangen Tag umfonft holz hadte, nur um
nicht lejen zu muffen. — Ach ja, jedes Ding bat zwei Geiten.
Abenn er ban Schneckhaufeln gegen eine tielne Entichäbigung
übernähme? Da aber war wieder ban hindernis, bat in birfem
Jahr noch gar fein Schnee lag und man nicht wiffen tonnie,
ob en vor Welbnachten noch etwas zu schaufeln geben würde

Mis er beim Lanbhändler vorbeitam, tonnte er nicht anders, er mußte hineingehen. "Ich — ja, ich möchte gern genan wiffen, was Kehrichtschaufeln toften", sagte er. Run, ber Preis war ja schnell gesagt. "Der Stiel von unserer alten ift abgebrochen", erklätte Dia und versuchte das Gespräch ein wenig auszubehnen, "vielleicht könnte ich der Mutter zu Weihnachten eine neue schenten . .."

Dieje Idee fand ber Lanbhandler grobartig, und ale bas ausgelprochen war, frand Ola da, — bas Geipräch war zu Enbe. "Und hofenträger?" fragte er wieder, "haft du in hofenträgern Auswahl?" Er redete und handelte: es muhien erfttlalige hofenträger fein, fie follten dem Bater gehören,

Endlich ftief er hervor; "Darf ich noch einmal die Bucher anichauen?" Der Landhandler lächelte und legte ein paar Bucher
vor, "Oh, diejes!" rief Ola, "und bas! und bas!" "Möchieft
bu fle vielleicht haben?" fragte ber Landhandler, als fei bas
eine gang einface Sache. Er mußte von dem Gutergetd. Dia
murbe rot. Und ob er wollte!

"Sm, nein", jagte er tropbem, "Aber wenn femond in ben Laden tommt und durchaus ein Weihnachtsgeschent für mich taufen will, dann tonntest bu vielleicht so gut sein und tha an diese Bücher erinnern?" — "Rimm sie lieber gleich, dann haft du sie, es tonnte seicht sein, daß sie eines Tages versauft wären", meinte der Landhandler. "Du sollt das Stud für drei Kronen haben."

Reun Kronen alfo. "Rein", sagte Dia. "Aber vielleicht tonnte ich zwei nehmen, ober lieber eins — ich weiß nicht. Wenn bu mir die Kehrichtichausel und die Hosenträger billig verlausst, bann will ich das hier nehmen", meinte er endlich. Gie einigten sich über den Preis, den Schandpreis, und Dia zog mit dem "Mord im Dunteln" heim, der wohlverpadt in seinem Rauzen stedte. Die Kehrichtschausel und die Hosenträger trug er unterm Arm.

Dabeim fuchte er bas Gelb heraus, fief fogleich wieder jurud und bezahlte den Lanbhanbler.

# Wir arbeiten Schmuckpapiere

Mit einfachen Mitteln lonnen mir uns Schmudpapiere, wie wir fie für Bucheinbande, für Umichläge um Bucher und Sefte, jum Beziehen von Papparbeiten und zur herftellung von Lampenichirmen verwenden, felber herftellen. Wir haben baburch die Diöglichteit, bas Papier nach bem Inhalt bes Buches, nach bem Iwed und ber Form ber Papparbeit zu gestalten.

Junochst wollen wir uns Rleisterpapiere herftellen und dabei die verichiedenen Arten ber Musterung tennenlernen. Wir benugen einjachen glattes Padpapier, doppelfeitige Attenbogen ohne Linien, Japan-Boriah ober anderen einfarbiges Borsappapier. Die Papiere brauchen nicht alle weiß zu sein, sondern tonnen auch einem anderssarbigen hellen Grund haben, doch musten sie elaptich sein, h. h. das Papier darf beim scharbien Umluiden nicht brechen, da wir es sonft nicht für Buchbinderarbeiten verwenden können.

Mus Kartoffelmehl, Reis- oder Welzenstärte tochen wir uns einen did ftaffigen Kleifter. In einer Emailieschuffel tühren wir uns vier Eglöffel Stärtemehl mit taltem Waller zu einem bidlichen Brei an und glegen einen Liter tochenbes Wasser unter ftandigem Rühren darliber, bis es eine jahe, glafige Diaffe wirb.

Wir tonnen für die Rleifterpapiere die Mafferfarben que unjerem Tuicklaften nehmen; doch ift ber Berbrauch ziemlich tener, wenn wir frästige Tonungen haben wollen, denn dle Jarben find nicht sehr ausgledig, so daß wir viel nehmen mussen. Bester find deshalb die wasserlöslichen Holzbeigen, die wir in sedem Farbengeschäft ober in ber Drogerte in tleinen Padchen tausen tonnen. Wit beigem Baster wird das Jarbpulver nach dem ausgebrucken Rezept in alten, seeren Ronservendosen ausgelöst. Richt verwendete Farben halten sich unbegrenzt lange in verschlassen Glastiaschen

Wir rühren uns jum Arbeiten nur immer etwas Rielfter mit Jarbe in einem alten Gefäh an, um fie Jeweils reftlos ju verbrauchen; benn ba der Kleifter nach einigen Tagen leicht fäuert im Commer meift ichon am folgenden Tag — ober fich





XXX

# NIVEA macht's wieder gut!

Haustrauenhände sind jede Arbeit gewohnt – aber man braucht es ihnen nicht anzusehen. Es gibt Ja Nivea-Greme! Abends und nach der Hausarbeit mit

Nivea pflegen, dann sind Ihre Hände immer glatt und geschmeidig, da auch spräde Haut durch die euzerithaltige Nivea-Creme sammetweich wird. Nivea-Creme: 15, 24, 40, 54, 60 Pf. s. RM 1.—





Schimmelptige bilben, mußten wir übriggebliebene Refte fortichutten. Wir zuhren uns ftete fobtel Farbe in ben Aleifter, bis wir ben gewünschten matten oder frafergen Ion erreicht haben.

Jum Arbeiten gebrauchen wir viel Plat auf bem Tifch und viel Plat jum Trodnen der Bogen. Wit machen unjere Papiere am beften am Tage. Das Lampenlicht verandert oft das Munjehen der Farben, und so tonnen wir unter Umftänden große Enttäuschungen erleben. Um unjere Kleiber vor Farbiprigern zu schützen, arbeiten wir nie ohne Kittel oder gang bedende Schütze, benn Beizefleden lassen sich jedwer aus Stoffen entfernen. Den Tijch haben mir mit Jeitungspapier bebedt, damlt wir uns nicht vorzusehen brauchen. Dieses Papier wechteln wir sit seben nen anzusertigenden Bogen; so tann es nicht vortommen, daß wir mit einemmal Fardspuren ben vorigen Kleisterpapiers auf unserem neuen Papier haben.

Dit einem breiten Borftenpinfel (Beidnung 1) freichen wir in großen Bügen bie Rieiter-Farbe auf ben ausgebreiteten Bogen. Wenn wir biefe Pinfelftriche gang gleichmäßig auf und ab ober bin und ber führen, fann ber Bogen, wenn er gang bestrichen ift, ichon ein fertiges, einfarbig gehrichenen Schmudpapier fein; benn eine feine Musterung ift burch die Borften ben Pinfels und burch ben Aleifter entstanden. Der fertige Bogen wird nun gum Trodnen auf ben Jugboben gelegt, den wir auch vorher mit Zeichnungen bebedt haben, da die Rudfeiten ber Bogen an den Randern ule gang fauber bleiben.

Ich will euch nun verschiedene Arten sagen, wie man bie Kleisterpapiere bemuftern fann. Diese Angaben sollen euch aber mur jur Anregung bienen. Ihr mußt euch selber allerlet ausbenten und ausprabieren, um originelle und ichore Papiere zu erhalten. Ginen einfarbig bestrichenen Bogen legen wir, solange er noch nat ift, Farbe auf Farbe jusammen, streichen mit ber Sand ein paarmal über die linke Selte und nehmen ihn mieder auseinander. Dadurch ift ein Muster entstanden, dellen eine Seite das Spiegeibild der anderen ift. Ober mir knüllen den Bogen fest jusammen; wir werden überrascht sein, welche eigenartige Musterung er zeigt, wenn wir ihn wieder auseinandergenommen haben.

Ein abnildes Mufter betommen wir, wenn wir bas einfarbig bestrichene Bapier mit gefnulltem Bapier betupfen. Gin Bor-

tril ift hierbei, daß ber Bogen glatt bleibt und nicht, wie bei bem vorherigen Mufter, zerknauticht ift. Gur andere Rufter nehmen wir einen ichmalen, breitgebundenen Binfel (Belchenung 2) ober einem runden haarplufel (Beichnung 8), mit benen wir, ohne fie im Farbe zu tauchen, Linien durch die aufgetragene Kleifterfarbe ziehen; fie bleiben baburch erkennbar, dah die Farbe an den Pinfelftellen fortgebrangt wird, allo bellere Streifen zu feben find (Beichnungen 4, 6 und 6)

Bir tonnen auch mit einem weiten Kamm (Jeichnung 7) bas Bapter verzieren; er gibt uns viele Nöglichteiten, benn wir machen 2. B. mit bem Kamm bie Bendungen ber Linien mit (Jeichnung 8), ober wir halten ihn immer in ber gleichen Richtung, auch wenn die Linien eine andere einschlagen (Zeichnung 9). Diesen Kamm schneiben wir uns aus Pappe zu dann find die Jinten nicht so spis, sondern wir tonnen ihnen jede beliebige Breite geben, vielleicht sogar verschiedene Breiten, Statt des Kammes und der Pinjet eignet sich zum Zeichnen des Rusters auch gut ein 1 die 1% Jentimeter breiter Pappitreisen. So tonnt ihr euch selber noch viele hilfsmittel ausdenten, um das Papter zu verschnen; ich dente z. B. an unsere Finger, an die gange Hand, an einen Stempel aus Kort ober Kartosieln. Es gibt auherdem aber noch unzählige Dinge, die wieder ein anderes reizvolles Wichter hervorzaubern tonnen,

Das gleiche wie für bie Berftellung von einforbigen Papieren gilt auch für mehr arbige Schmudpapiere. Wir tonnen aber auch nur burch bie Farben allein Birtungen erzielen. Ueber die etwas angetrodnete Grundfarbe werden mit einer träftigeren Farbe Linlen gezogen ober verichtedene Farben werden nebeneinander gesetzt, ohne daß der Bogen vorber eine Grundfarbe erhielt, ober wir streichen die Farbe auf den sarbiosen Rieistergrund, vielleicht in Abständen, so daß der weiße Grund zu sehen bleibt.

Sauf eigenartige Birtungen gibt es, wenn wir auf den farblojen oder einfarbigen Rielftergrund bunne, unvermischte Farbe sprigen. Die Farbe verläuft fich auf dem feuchten Grund zu unregelmäßigen Formen; wenn wir dann noch das Papier mit dem Kamm oder anderen Silfswertzeugen muftern, tann es sehr reizvolle Wirfungen geden. Bei allen mehrfarbigen Papieren müllen wir darauf achten, das die

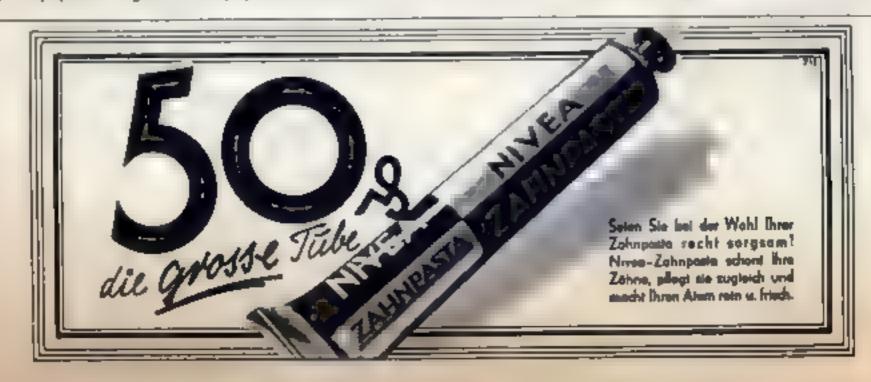

# Jung und schön bleiben Eukutol3 die Hormon-Schönneitscreme benutzen! uben to 45 and 90 Plennie



## Deutsche Mädel

die für deutsiche Hausbage worden wellt, stellt deutsche Technik in Europ Dipost) --

Die Phoeniq-Nähmasshine ist Fush sine Irace Hellerin? 3to night and attaks, and Klab deng and Halm bassar tend na h 6 n a r go gootston.



Fordert für Euro Ausbildung -Fordert tile Euro Workstätten -Pardort für Euran Hauskalt den

PHOENIX am BIELEFELD

fordert Prospekte K 101

PROENIX Engineered

# Kostenios das neue Verkehrsbüch fetri "Peragraphen rund um das Fahrred!\* Jeder Redier bekommt et im Fahrradgeschäft oder von Robert Bosch A.-G. Stuttgart, Abtellg.: WEB.



Barben gut jueinanber abgestimmt find und baf zwel Farben Uber- ober burdeinanber eine britte ergeben.

Die Rattoffel- aber Kortftempel, Die ich vorhin nannte, tonnen wir auch ju Stempelpapteren benugen. Dagu ift unfer Papier mit farblolem Aleifter eingeftelden. Dem Stempel geben wir burch den Binfel oder ein felbitgemachtes Stempele tiffen - ein bides Stud Gilg in eine Bledichachtel gelegt und mit Farbe getrantt - etwas Farbe und ftempeln fein Dufter auf ben eingelleifterten Bogen. Db mir immer bas gleiche Stempelmufter nebenelnanderfegen ober periciedene Dufter gus fammenbringen, ob wir Stempel aus Rorfen und Rartoffeln ober aus Linoleum und Bolg benuben, wirb fich jeber am beften felbet ausprobieren,

Ehe wir unjere Rielftere und Stempelpaptere werarbeiten tonnen, muffen fie gewachft werben, um bie burch ben Rleifter entftandene raube Dberflache gu glatten und um bie Schonheit ber Farbe durch den matten Glang ju erhoben.

# Jung gelehrt — bald geehrt



ZBer einmel eine gute Köckin worden will, lernt achon früh Glöcktles-Mich zu verwenden, um Suppen, Soucen, Gemüse, Süffspelsen www. Jenen "abgerundeten, pyten Geschmack" zu verleiben. Alt einem Verret von Glücksklee in der Spelsekemmer

erspart men sich Verdruß sowie unnötige Louferelen bei unerwortetem Besych. Glüdisklas hält sich in der geschlossenen Dose unbegrenzt lange. Ob the own gerode "Mutter helft" oder Ever erstes Gericht selbständig kochen wollt, vergefit nie :

Ollas geliett mil

in ber rotimeiben Dofe

#### "Das Deutiche Mabel" gebort auch in Ihren Werbeetat

Etwas weißes Bohnermachs wird mit einem Sappen bunn auf bem bunten Bapler verrleben, und smar fa, bag bie Rudfeite teine Bettfleden betommt, ba biefe Stellen teinen Leim annehmen murben. 3ft bas Bapler febr fraus, fann es mit einem magig warmen Blatteifen von ber finten Geite gebugelt und geglattet werben, boch ift bas nicht immer erforderlich, da fich gutes Bapter nachher gang glatt verleimen lagt.

Mandmal foll aber bas Ungleichmößige eines Anautich-Papieres auch noch nach ber Berarbeltung erhalten bielben.

Dhue Rleifter werben bie Inichpaplere bergeftellt; bei ihnen fallt fomit bas fpatere Bachfen fort, Dit einem Schwamm fenchten wir ben gangen Bogen gleichmäßig mit Baffer an. Unfere Arbeit muß fonell por fich geben, bamit bas Bapier nicht ingwijden trodnet. Dit einem Binfel tupfen wir nun die gleiche Beige wie vorbin - boch nicht mit Rleifter Dezmifdt - im gleichmähigen Abftanben auf bas feuchte Bapier, fo bag bie Farbe in feinen Beraftelungen auseinanber-

Wer einen Rucksack trägt, der hatte bisher seine liebe Not mit dem Berstauen seiner Jahn-burste und Jahnposte. Wie oft zerbrach der lange Stiel der

Bahnburfte und wie leicht wurde die Tube Zahnpafte zerquelicht! hier schafft jett die neue, wirklich praktiche Chlorodont-Tornisterpadung Abhilfe. 3hr Inhalt. 1 Zahnburfte mit verfürztem Stiel und 1 Tube ber guten Chlorodont-Jahnpaste. Die Chlorodont-Tornisterpadung wiegt nicht viel, nimmt wenig Plat in Anspruch und verträgt manchen Puff. Für RM 1.ist sie in allen einschlägigen Geschäften erhältlich.



## Anschauen der Hand verboten? Peinlich? Erwünscht?

Wenn Sie nur einmal daran denken, daß die Hände dauernd von anderen beobschiel worden, dann sällt Ihnen die Frage keine Ruhe mehr: Kann ich meine Hände sehen lassen? Dann begnügen Sie sich auch nicht mehr mit dem oberflachlichen Handewaschen wie es welfach betrieben wird.

Zum einwandfreien Reinigen brauchen Sie nicht mehr Zeit, sondern nur ein gründliches, gutes Mittel Abrador

Diese Spezialhandseife wäscht nicht nur







and Ne-mabers den durch die lonte neu klang schone Hohaus Mundh tracolise

Berondersschön stdacMus z eran m Mundhaimonikadichester

Kurzgefaßt Sp. al-anlaf ung unter Betulong aul d are la mehidl kastenite dutch

Meth. Nobesc A. G. Trossia i

(Worlt)

Werbung foolt Arbeit

#### Metalibetten Sunffeder u Anfrejemble Achtefenden Afran bedett Marke ElSU

an alte Tough & Katas free Baseman Settlebrik habit/Th

lauft. Eine zweite Farbe tonnen wir in bie 3mildentaume tupfen; boch wird fie nicht mehr fo leicht verlaufen, wie bie erfte garbe, benn bie Feuchtigfeit ift icon geringer geworben.

Sat bas Papler für unfer Gefühl noch gu plete weige Stellen, to tonnen mit mit einem feinen Binfel auf ben nunmehr trodenen Bogen noch einzelne Ulnien geichnen, vielleicht in einer britten bagu paffenden Farbe. Diefe millfürlichen Tuichmufter tonnen mir, folange bas Bapler noch feucht ift, mit einem Solgfpan ober einem Pappftreifen verandern, indem mit bon einem Farbiled aus anfangen, Linten bineinzugeichnen.

Damit maren die wichtigften Berftellungearten bon Gomudpapieren gegeben. Bit fannen aber auch jebes mit Buntftiften ober Areibe bemalte Papies ju Buchbinbergebelten ober jum Begieben von Papparbeiten benugen, wenn wir bie Bogen por bem Gebrauch figieren. Bigatio in viel Spiritus aufgelöfter beller Schellad - wird mit einer Sprite gleichmäßig aber bie Beidnung verteilt (Beidnung 10) Rach dem Trodnen farben Rreibe- und Buntftrftlinten nicht mehr ab.

Dit Bilie aller biefer vielen Tedniten wird es euch ficher nicht ichmer fallen, in garben und Formen fcone Papiere ju arbeiten und immer wieber neue und beffere Birfungen Im flaben. Bife Reiler, Obergan Berlin

Feöhlich geht's zue Konfwäsche!

Es macht Hildchen einen Heldenspaß, sich den Kopf mit Schwarzkopf "Extra-Zart" seibst einzuschäumen. Denn es brennt nicht in den Augen, "Extra - Zart" mit dem Spexial - Kräuterbad (DRP, angero.) ist aber nicht nur Kopfwäsche: es führt

zartem Hear and jugendlicher Kopfhaut die nötigen Rufbaustoffe zu.



SCHWARZKOPF EXTRA-ZART

mit Spezial-Kräuterbad

# Siehst Du, die passende Farbe findest Du immer,

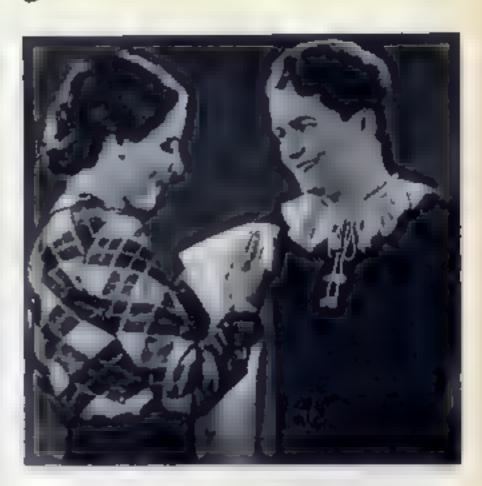

aagt die kluge Tante, "Bei Gütermann's Näliseide wirst Du nie in Verlegenheit kommen, eine Farbe nicht zu finden, die Du gerade brauchst. Die Forbenauswahl bei Gütermann's Nähsende ist vollständig. Außerdem rate ich Dir immer wieder: nimm Seide, sie verorbeitet sich vorbildlich. Nähte, die mit Seide genäht sind, halten den stärketen Beanspruchungen stand."



## Persil-Henko dir fehr wenig koften agaus, tagein SII - IMI - ATA auf ihrem Posten:

# UNSERE BÜCHER

Tagework und Feleraband der sehalfenden deutschen Prau. Im Auftrage der Kelchefrauenführerin heranagegeben und be-arbeitet vom Frauenamt der Deutschen Arbeitefraut. Verlag Otto Boyer, Leipzig-Berlin. Prois 8 BM.

Mit dem Buch "Tagework und Telerabend der schaffenden deutschon Frau" but das Frauezamt der Deutschen Arbeitsfrunt im Auftrage der Rechnfrauenführerin eine Veberaicht über die am aufrichten Frauenherufa gebracht. bis ausführlicher Text tud giot eine interessante Darateliang der Prauenerwerbstatighe t im neven Deutschland und erfahrt durch die zu a Jel sehr go en it bier eine wertvolte Erghnung. Das gesa to buch wird Jeder deutschen Frau und auch jeder Mädelführerin Fraude machen, de os gerade durch seine dem Alltag entwummenen Bilder sehr lebensbut lat.

Jugend in Waffen

Von Herbert Reinleher. Verlag Dr Friedrich ihmet, Berlin. 101 Hellen in Leinen geb mit 80 Kapferliefdruckbildern 2,55 RM. Kunpp and unschnautch let dieses Buch geha ten. Herbert its nicker. Jungy Restorent to Aint Presse and Propagands our Reichstagend filtring, were interessent und eindring of Organ satiste und Wesensteil der Jugend Lauers, l'o son Haulands, Englands und Frankreichs zu sehr tern. Hehr nachstücken in al des Begensätzliche der den a ben Jugend, insbesindere die vid g nam liter sche beniehung, hernungegrheitet. Dan vor id eine Bildmaterial unterstützt aufe beste und emdeutigete diese llegenuberste aung

Heblas Dampard.

Von Clau e Silva, Verlag P. A. Herbig, Berlin, ASS Selten. gob. 5.50 RM

Das Buch erhielt den französischen Literaturpreis für Frauendichtung. School deshalt wird es une bearn lers toteressieren. In melaterhafter Form ge ngt en der Verfasserin una die Geschichte comes alten franzisses en Benlinses und se ner le sten Bew haer deut ich zu macana. Auer Menenban und Dinge utsess Buches sind überfeln und überkultiviert, von Anfang an unm Untergong verurteilt, weil ein keine Kraft und keine Frieche num Leben mehr ben tzen, Wir sehen in diesem Buch einen awar telavorlen, a er une on r fremden Zweig der übera terten west eben Kultur dewen I mergangastiomung wir weder ter en noch versteben konnen.

Deutsche Kunst im Wandel der Zeiten.

Wr bolt. Miter or Bufart Vorlag, Borlin. 204 Seiten;

4 80 R M.

Das Wesent che und Gute an diesem Buch sind die geschickt ausgewählten Bilder, die Zeichnungen, Grundrifskissen und Karien die die Entwicklung und Verbreitung der deutschen Konst im Wandel der Zeiten aufzeigen. Weniger gelungen ist der Texttell. Dar Verfasser geht hier in seinem Streben nach einer einfachen leicht faßischen Form soweit, daß oft die wesentlichten und net wentdigsten I nie ungesagt bieden. Diese Oberflächlichkeit in der Tex grein ung besinträchtigt leider den Wert des Gesamtwerkes einmlich aterk. wouligh stark.

Karl der Zwälfte und seine Krieger. Von Verner von Het enstem. Verlag Langen und Müller. Munchen Geb. 4.50 RM

Diese Sammlung von Eraffblungen aus dem Leben des schwedtschen Künige Karl XII. gibt mahr ule nut geschich siche Fatser an. Sie versucht, das Leben diseas viel verlaubten und viel gehabten Herr-

# Einfache Haarwäsche

mk den Helipon-Spesialmittein j



Nehmen Sie es bitte achon zur nächsten Hogrwäsche und Sie werden zehr angenehm überrascht zein.

setters in content in Ecused idern, die in litter packenden Wucht nanch onlich of the ger share Nagon erinnern, leht vor une ein Stuck reines de ger share nuf, hwingend, mitreillend und grachen tern. Izeser best Mil war hein Feldherr und kein Di cong! Aber der Verfasser seigt une in him einem genzen Montelieb, der serien von hehreken vorgeschriebenen hier zu kanle ging ohne geman zu twosfels oder klein zu worden. Das erwicht dem Bach uthers Achtung and Liebe

#### Die Fincht des Graßen Pierdes

Von Sten fied n. Verlag F A. Brockhaus, Luipzig 200 Resten. geheftet 6.50 hM in Ganzielnen 6.00 RM

Seen Red n den kubben Forscher, und some prachtvollen Bacher keint woh jedes weatsche Müdel. Ein neuer fesse nder Erichale bericht intt sie en Foton, Ortginalseichnungen Bren Heilies und einer alesfarbigen Routenkarte liegt heute vor uns. Die Kümpfe und Abenteuer des Großen Pferdes, eines jungen ehnes auf einer auf dem Bren Hedla auf einer im Auftrege der Zentenlienerale, mit dem Bren Hedla auf einer im Auftrege der Zentenlienerale, mit dem Bren Hedla auf einer Ein Auftrege der Zentenlienerale, mit dem Bren Hedla auf einer Friedlich nanen men taf net hier in einer ungeheuren Lebendigkeit aufgebeit bei Fin derekkitterniten aber bis ins letzte injeresantien Bill von der inner erschutternies, aber bie ins letzte interesantes Bull von der inner as attachen Kriegeführung und angleich eine eindring sehe Mehlide-reng von der Schönheit eines fernen großen Lander!

#### KdF - des große Priauberschiff

Hermangegeben von Otto Paust, Wilhelm Limpert Verlag. Berlin und Dresden 156 Beiten, gehunden 2,50 HM

Alles, was else "Kraft derch Freude Fahrt Tausenden vom Werk ing befreiter Menschen an Schauen und Erieben, Freude und Stein zu geben vermag, al. n. diesem Buch in Ossehichten und tredich en, Briefen und ih dern lebendig geworden. Auf dem Grunde alter, serest der bustigaten briebnisse Hegt aber, ausgest rochen oder verborgen, die tiefe Dankbarke,t gegenüber der nationo sekto al sehen Organi-sation, die aus unerfügbar scheinenden Traumen Wirk ebkett machte.

Das Foto der Jungmadelführeren auf Beite in wurde une von M. Stueber, Berlin, une Verfügung gentellt



## Car fin Iflorial Glasblatt: Gratal, Lotta and annamorgia

Die Mödels nehmen auf Fahrt stels MAGGIS Suppen und MAGGI<sup>3</sup> Fleischbrühwürfel mit. Sie wissen, so lößt sich einfach — ohne Mühe — und billig — ein kröftiges wohlschmediendes Essen bereiten.

MAGGI' SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg.

MAGGI<sup>s</sup> FLEISCHBRÜHE

3 Würfel 10 Pfg.







"Das Teutiche Mabel" ericheint einmal monatlich. Bezangspreid 20 Pf it Ausgabe Perausgeber Rand Teutider Mabel in ber fit., Wer in, Saunt-Schiefterin Gilbe Munste Berautmartlich für den Antetgenter, uarl-Schieft habet, Sannaver Artlag und Trud Rederlachliche Tagekjeltung G. m. b. D. Sannaver M. Georgkrobe M. Kernruf 5 il. I. I. 1. 2. 30 17 17 davon Chergan I Vierten 10 fl. Chergan 5 Pommern) Mil, Obergan 7 (Nortlee) idt, Obergan 5 (Rieberlach en) wird, Obergan 10 Nortleepan 1 128 treichen) 1267, Obergan 11 (Politiceleie) 3008, Obergan 13 (Rie land) 1878, Obergan 14 (Aurhellen) 3008, Obergan 15 (Rie land) 1878, Obergan 16 Sachlen) 27 60. Obergan 18 Branten) 4018, Obergan 18 (Betgan 24 Bet enburg) 1878, Obergan 25 (Laarpia.) 2868, auferdem 288 Chergan 27 (Aurmart) 2008.

Bet Reichsandgabe Pl. C.— Bur Chergandetingen-Ausgabe Pl. 2

# Das ruhr-niederrheinische Madel

Aus Loben und Arbeit des Obergaves 10 Ruhr-Niederrhein

# Kameradinnen erzählen von ihrer Ostpreußenfahrt

In seiner Grens und Auslandsarbeit ift jedem Obergau des Reiches ein Beteenungsgediet zugewiesen worden. Das Betreuungsgediet unseres Obergaues ift Ostpreußen. 3med und Sinn ist der, daß wir mit unseren Kameradinnen im Often in ftandigem Gedankenaustausch bleiben. Sei es nun durch Briefwechsel, der sich das ganze Jahr hindurch aufrechterhalten last oder sei es durch Fahrten, die im Sammer von Fahrtengruppen unseres Obergaues nach doribin und von Oftlandigruppen nach hierher unternommen werden. So wird zwijchen uns und der Jugend des Oftens, die täumlich so weit von uns entfernt ist und deren Lebensbedingungen außertich von den unseren so verschieden sind, eine Kameradichalt wachten, deren Grundlage der gemeinsame Ramps um Voll und Reich ist

4B unferer Rameradinnen aus dem Obergan find in diesem Sommer nach Oftsand gesahren, um es zu erlennen und zu ersteben, und um zu gleicher Zeit unseren oftpreußtichen Rameradinnen zu erzählen von wehteuischer Landschaft und weltdeutsichem Leben. Drei Wochen dauerte ihre Fahrt, die ste über Danzig, Joppot nach Warienburg und Marienwerder führte und weiter noch hinein in oftpreußischen Land die zur neuen Grenze zwischen Deutschland und Volen, Mit leisem Schauber besuchten sie den Stockturm, das alte Stadtgesängnis in Danzig. Staunend und andächtig standen sie vor der wuchtigen Einsacheit der Bauten aus der Zeit der deutschen Ordenstritter

Bwei gahrtengruppen ergablen von ihren Gelebuffen im beutichen Diten, die Jungmabelfahrtengruppe aus Effen-Gub und
bie Fahrtengruppe aus Oberhaufen.

#### fin ber Grenge

Welche Borftellung hatten wir une von der Grenze gemacht? Etgentlich hatten wir une gar nichts Richtiges darunter gebacht, wur etwas ganz Befonderes mußte es sein. Und wie wir nun hintamen an die Grenze, da war es nur ein einsiacher Stein. Auf der einem Seite stand ein D, das hieß Deutschland, und auf der anderen Seite stand ein P, das hieß Polen. Und der Herbergsvater, der mit uns gegangen war, erzählte uns vom Werden und Entstehen dieser Grenze. Das war etwas sehr, sehr Ernstes, und en beschaftigte uns noch lange auf unserer weiteren Kabrt

Groß-Beide und dan Erleben der Grenze im Weichjeiland liegt hinter uns. Run geht's nach Hanigfelde, in unfer Dorf Ein Ort von hundert Ginwohnern. Sier mollen wir gemeinfam mit BDW und Ha. des Dorfes unferen erften Dorfabend halten. Dieje Feieritunde foll Bruden schlagen vom Meften zum Often. Wer wollen den Menichen, deren Wesen und deren Land mit seiner alten Austur wir jest Tag für Tag immer neu und lebendig erlennen, Einblid geben in die Eigenari unserer Heimat. Bom bergischen und niederrheinischen Menschen sollen fie hören, und auch von denen wollen wir erzählen, die eng verbunden leben mit der großen Industrit unseres Westens

Jur Feier des Tages subren wir mit dem Omnibus, Mit find alle voller Spankung. Wird es heute abend so werden, wie wir es wünschen? Wird uns alles gelingen? Und werden die Bauern auch tommen? Das Land, durch das wir sahren, ist von unendlich werter Einsamtert. Links und rechts an unserer Fabritrage stehen alte Birten — pun sahren wir an einem duntlen Tannenwald vorbei — aber dann sind da wieder die

weiten großen Felder — immer weiter sabren wir. Dann sind wir schon kurz vor Honigselbe — wir keigen aus und schlagen einem schmalen Feldweg ein. Im Gänsemarsch geht es vorwärts — an unserer Seite hangen die Brotbeutel mit wertvollem Inhalt: Berkleidungsstude für unser Stegreispiel heute abend. Im Gänsemarsch ziehen wir in Honigselbe ein. Auf dem ersten Bauernhol am Meg arbeitet die Bauerin im Garten und der Bauer spannt gerade die Pserde an. Beide schauen sie aus, als wir vorbeimarschieren — wir lachen sie an, und sie lachen wieder. "Alisten Ste schon, heute abend? — Kommen Sie zum Dorsabend?" Und als sie es lachend bestätigen, da steigt unser Wint immer mehr. Und seben, der uns begegnet, stagen wir wieder und wieder: alle wuhten sie schon von unserem Dorsabend, und alle wollten sie sommen. Das würde eine Freude werden!

Aber bis zum Abend ift noch eine lange Zeit. Zuerft geben wir einmal zu ber BDM Buhrerin des Dorfes — fie hat fa alles für unieren Abend vorbereitet. Schon lange, ehr wir nach dem Often fubren, hatten wir uns Briefe geschrieben und dieses und jenes miteinander beraten und ausgedacht. So waten wir, obwohl wir uns das erstemal fahen, so vertraut miteinander, als tennten wir uns ichon lange

Bis der Abend tam, tannten wir fast alle 200 Bemahner von Honigselbe schon perionlich. Kamen wir zum Bader, um Brot zu halen, dann war die Betanntichaft ichnell geschlossen. Es blieb nicht nur beim blogen Eintaus. Sie wollten gleich wissen, woher wir tommen, wo Esten liegt, und wie es dort aussieht Wir erzählten auch, aber: "Die Hauptlache ersahrt Ihr heute abend, tommt Ihr denn auch?" Natürlich wollten sie tommen, und sogar Hedwig, das Töchterchen, das sonst immer "nicht mit dars," sollte mittommen.

Und immer weiter ging unjere Rundrelfe burch bas Dorf Alle, die wir trajen, waren febr nett und freundlich, und alle wollten fie tommen - wir hatten auch gar teine Angft mehr

Ein Bouer war ber netteste von allen; er pflügte gerade, als wir am seinem Felde vorbeitamen. Und ba wir so neuglerig zusaben, rief er und herbei und fragte, ob wir es einmal versluchen wollten. Natürlich wollten wir, aber daß der Bauer gar teine Angit hatte, die von und gepflügten Furchen wurden trumm und schief, das wunderte und doch sehr. Wir haben aber eine ganz seine gerade Adersuche fertiggetriegt, und ber Bauer freute sich mit und. Fröhlich singend gingen wir bann unseren Weg weiter. "Auf Wiedersehen heute abend!"

Abends, turz vor Beginn unleres Doriadends, ereignete fich noch ein Zwischenfall. Friedel starmte zur Tür herein: "Hort einmal zu, hier der Rachbarbauer wird mit dem Flachsziehen nicht sertig, und darum wird er dann houte abend atcht tommen tönnen, wir müssen helsen!" Ratürlich helsen wir. Fünfzehn Räbel stehen zum Flachsziehen angetreten. Mitt soviel Kräften ist die Arbeit schnell getan, und abends sitzt der Bauer zwilchen uns. Der Dorsabend war schon. Die größte Freude sur war, daß die Bauern unsere Lieder sernten und dann träftig mittangen.

fiente wollen wir an der Zeierftunde am Tannenbergbentmal teilnehmen, die alle Jahrtengruppen der HI., des BDM und des Jungvolls in Tannenberg vereinigt. Morgens trägt uns ein Laftwagen auf der Landstraße Waldeuten-Ofterode-Hohenitein dem Ziel entgegen. In beiden Seiten fliegen Felder, Wielen, Wälder und Seen vorbei. Dit möchten wir andhalten, um in einem der verlodenden Seen zu haden, aber immer werter geht's; der Rind sauft uns um die Ohren. Es ist herrlich, so durchgebinsen zu werden. In der Ferne tauchen chan die acht Türme des Tannenbergdentmals aus, werden

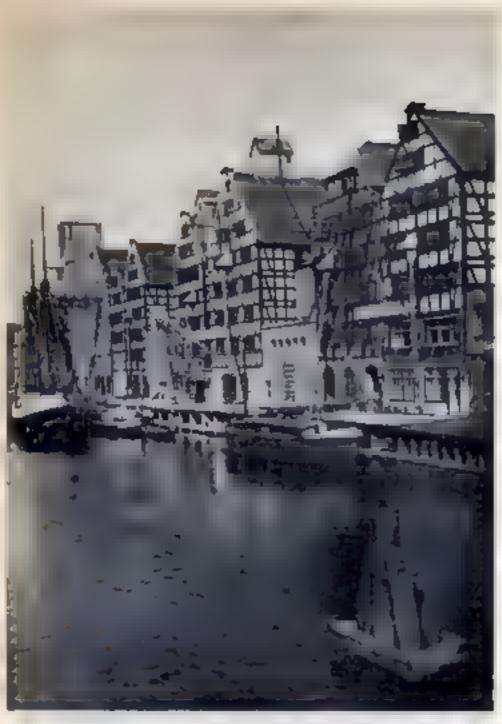

Aufnahman (3) Obergeu 10, Ruhr-Miederstein Schöne alte Lagerhäuser em Denziger Halen

immer beutlicher ertennbar, bis dann ber breite Mauerring mit ben Türmen geichloffen, wuchtig und groß vor uns liegt. Der Magen hält — bie icone Kahrt ist zu Ende. Wilt fteisen Gliebern springen wir vom Wagen und ordnen uns in Marschtolonne ein

Nach einer turgen Mittagstaft auf einem gemahten Getreider felb pflüden wir alle zusammen einen großen, bunten Zeide blumenstrauß. Den wollen wir an der Gruft hindendurgs nieberlegen.

Schnell vergeht die Beit - wir marichteren jum Sammelplag, wo die SJ, und bie Pimpfe icon bereitfieben. Auch eine Gruppe auslandsdeuticher B3, nimmt an unferer Feferitunde teil, Jungen aus Argentinten, Rumanien, ber Türlet, aus Palafting, Luzemburg und vielen anderen ganbern. 28tr alle treten im offenen Biered an, den Blid auf bas Tannenberg. dentmal gerichtet. Rach bem Lied: "Soldaten tragen Gewehre", fpricht der oftpreufische Gebictsjührer zu uns. Er fpricht von ber Bedeutung Tannenbergs. In zwei großen Schlachten haben hier deutiche Manner thr Blut bergoffen, um bie Welle bes Slamentums gurudguichlagen, die deutiches Land gu überiluten brobte. Einmal por 500 Jahren lampften bier bie Orbensritier. Gie murben geichlagen und mußten meichen. 1914 aber brangte hindenburg nach einem übermaltigenben Sieg bas Stamentum jurud, ben Boben enbgultig fur bas Deptichtum juruderobernd. Bum Co.ug fprach ber Gebieteführer nach einmal von ber Berpflichtung, die une ber Often auferlegt, Dann marichieren wir im Schweigemarich in bas Tannenbergbentmal ein, heben ben Urm jum Grug, während bie B3. einen Rrang und wir ben Gelbblumenftrauf an ber Gruft ben Feldheren nieberlegen,

Ohne biefe eindrudsvolle Feierstunde hatte vielleicht eine leife Entlauftung in uns auftommen tonnen. Später, als wir zur Besichtigung noch einmal in das Innere des Ventmals gehen, strömten auf den Treppenstufen und in den Hallengangen zwisichen den Türmen ungezählte lätmende Besucher, die immer wieder den tiefen Eindrud zerstären, den diefer Ort zu geben vermag . . .

Schon als wir mit bem Dampfer über bas Saff fahren, haben wir immer jur Geite bie Wanderbunentette ber Kurifchen Rebrung. Run tommen wir in Raffitten an.

Kampf ift das Los des oftpreußischen Menichen, solange man seine Geschichte parüdverfolgt. Kampf ift das Los des Landes, das er bewohnt. Reine oftpreuhriche Landichaft mar und ist diesem Kampf so ausgeletzt wie bieles einsame Stud Nehrungsland, das sich wie ein riefiger Sandwall an der Kuste des Meeres gebeldet hat. Bom Meer überspult, zerwühlt und zerriffen, wechselte es ewig seine Form, die es seine sehige Gestalt annahm

Groß war unfer Erleben an diesen beiden Tagen in Rollitten Wann mogen sich die erken Menichen in diele Einsamteit verloren haben? Jahrhunderte führten die Rehrungsmenichen ben beldischen Kamps mit den Elementen, die fie die Wanderdünen die ihre Dörser immer wieder zu vernichten drohten, durch Bepilanzung endlich zum Stillstehen brochten. Auf weiten Streden aber ist die Düne noch sich selbst überlassen. Am augenfälligken ist es hinter Pilloppen, Dort haben wir das eigentliche Wesen der Wanderdune erlebt. Täglich, saft frundlich zeigt hier die Dune ein anderes Schick. Pilloppen ist schön. Schen wir uns am Stronde oder im Dorse die Siehrungssischer an, Wiesviel Stürme haben sie schon überkanden auf haft und Meer, läglich sind sie dem Tode nah und dennoch sind sie stolz und zoh.

Auch der Aufenthalt in Rositten, beffen weltberühmte Bogelwarte uns Aufschuf über die Tierwelt Oftpreußenn gibt, gejällt uns. Früher war es noch freier und iconer auf der Rebrung, erzählten uns die Leute, die Woldwege waren noch offen, die Jagd noch frei, aber die Hebung des Fremdenvertehre hat manches Urwüchige hinweggerafft. Doch die Tiefe und ennere Aube, die hier alles bestimmt, ift nicht wegzubenten von diesen Menichen und diesem Land

#### Schulung im Zeltlager

Wir fieben nicht mehr in bem Kampl, in dem die Menichen vor 1933 fianden, die fich täglich wieder neu einlehen mußten, well ihnen der Gegner töglich gegenwärtig war. Es ift leichter geworden, Rationaljozialift zu fein — und leicht find wir bare um geneigt, uns im Alliag zu verlieren. Wir nehmen das Leben des Führers und seine Talen und Entscheidungen als etwas Gelbstverhändliches. Das ift der Feind, den wir bestämpfen muffen — wir dürsen dem Alliag nicht nachgeben.

Um wieber gang tiar bie geiftige Saltung unjeres Meltere tampfens für die Ibee ju weden und zu ftugen, berlef zum Abichluft unferer Zeitlager die Obergaufuhrerin alle Mädel und Jungmadelgruppenfuhrerinnen bes Obergaues zu einer breitagigen Schulung ins Zeitlager nach Damm und hinsbed

Dieje Schulung bebeutet une viel mehr ale nur ein Beleichmenfein, bei bem une Referate gehalten werben. Schulung im Zeitlager — bas forbert zuallererft gelebte Ramerabichaft und Difziplin von allen. In großen Linlen geben uns alle Referate weue Blidpuntte zu unferer Weltanichauung

Germanische Vorgeichichte — bieles Reserat macht uns frei von den jalichen Bildern, die wir fast alle in den Schulen betommen haben. Alar erlennen wir, warum die germanische Vorgesichichte so wejentlich sür uns ist. Auch die Stellung der Frau im Laufe der Zeiten beleuchtet das gleiche Problem. Wir sublen weit närter die Bindung an die freie germanische Frau, als an die, die durch fremde Einflüsse willenlos und under Armmit geworden ist. Auch die andern Referate, zu denen die Reichssührung der SS. dem Obergan Redner gestellt hat, diffinen immer wieder den Blid für das Reich und seine Idee

Am ersten Tog tam Gauptopagandaleiter Fischer ins Zeltslager Damm. In schlichten Worten zeichnete er das Wesen des germanischen Menschen. Schon durch die Geschichte, das ewige Auf und Ab, wurde der deutsche Mensch gezwungen, lämpserisch und schöserisch zu leden. Während der Willinger seinen Kampsgeift über die Weere trug, schut der Bauer neue Werte, die dann dem ganzen Boite zugute tamen. Und so zwang uns die Geschichte auch weiterbin, diesen zweisachen Geist zu bewahren. Seute sehen wir das als Glud an, was manchen Zeiten vielleicht Rot und Tränen brachte, dem Bolt aber seinen kömpserischen Geist erhalten hat. Diese Werte weiterzutragen und zu erhalten, ist Ausgabe der nationalsozia-

listischen Bewegung. Lösen tonnen wir fie nur, wenn bas 3ch verschwindet vor dem Wir der Nation. Und der Rationalssplatismus verliert niemanden, den er einmat wirklich erfaßt hat. Der Nationalsgialismus kann une gewinnen, denn immer mehr vermag er zu geben, weil er in der ursprünglichen Form des Lebens wurzelt. Nationalsozialist ist der, der wächst im Glauben an die Idee.

Diese Gedanten tehrten in den einzelnen Reseraten und Aus sprachen immer wieder. Unterstrichen wurden fie noch butch die Filmstunde am Sonnabendabend.

"Abir wollen niemals tapitulieren, wir wollen uns allein auf unfere eigene Kraft verlaffen; Gott hilft uns nur bann, wenn wir mutig alles felbst in die Hand nehmen", das ist der tieffte Sinn diefer Schulung gewesen,

#### Märchen für die schaffenden Menschen

"In wessen Bruft bas "Es war einmal" seines Geschlechtes nicht wach ist, der hat auch teine Zutunft, die ihm gehört." So hat Wulf Görensen einmal die Bedeutung des Marchens sormuliert. Märchen sind Wahrhaftigteit! Reine andere Dichtung steht dem wirklichen Leben des Bolkes so nabe, wie gerade die Märchen. Wer helle Augen hat und eine Seele, die versteht, auf die seine Sprache des Blutes zu lauschen, der weiß um die Geschichte des Bolkes von Ansang au. Sage und Märchen geben oft Hand in Hand. Was die Sage bestimmt jagt, kleidet das Märchen in Umschreibungen und Sinnbilder. So erinnert das Märchen von den zwei Brüdern an das Nibelungenlied, und das Märchen von der Gänsemagd ift nichts anderes als die Gudrunsage. Die meisten Wärchen greisen auf die Borgeschichte zurüd — später sprechen sie von Bräuchen und Sttien, die durch fremde Lehre überbeckt werden.

Die Zelt des Bürgertums liebt Schwänfe und Spate. In Flandern und ben Nieberlauben, auch am Riebertheln find fie berb und lebensfroh. Man dente an Uilenspiegel, der seine heimat in Flandern hat und deffen Spate in gang Deutschland bestannt sind. Das Leben des Barod sorderte Feinheit und viel Elegang. Dornröschen bringt, trop der schlichten Idee, die wahrscheinlich viel alter ift, sehr lebendige Schilderungen des Lebens am hof.

Erst eine Zeit, die den Salt verlor und die Bindung an das Bollstum aufgab, die allein das Einzelleben gelten ließ, vers nah das Märchen. Es wäre verloren gewesen, wenn die Gestrüber Grimm, als deutsche Romantifer, nicht den Weg zu dem "Es war einmal" unseres Bolles wiedergesunden hatten.

Wieber drohte im 19. Jahrhundert bas Märchen in der Lauthelt einer ziellosen Zeit vergessen zu werben. Erft das Selbstbesinnen der Ration ließ auch den Blid fret werden für Brauchund Boltstum. Der Frau und dem Mädel erstehen nene Aufgaben. Sie haben das Ueberlieserte zu hüten und weiterzugeben, Sie haben Reues aufzubauen. Der BDM, gibt in
ben Lagern, den Führerinnenschulen und heimabenden dem
Märchen neues Leben. Es genügt aber nicht, daß nur ein

Teil bes Boltes um biefe Dinge welft. Bollstum muß fich ftugen auf bie Gesamtheit einer Nation.

Das Amt für Zeierabendgestaltung der Deutschen Arbeitefront führt zusammen mit dem Bund Deutscher Mädel Ende September eine Reihe von Gedentstunden durch für die Gebrüder Grimm.

Das beutsche Märchen soll allen Besuchern wieder bewußt werben. Sie sollen etwas von der Ratürlichkeit und Frische spüren, die von diesen Märchen ausgehen. Wie das Märchen, die Sage enistanden ist? Worte von Löns sagen es mit tressender Klarheit: "Rente, der Spielmann, bringt von Hof zu Hos, von Dorf zu Dorf, von Gau zu Gau die Kunde . . . Rente ist der Ueberall und der Nirgendwo, der Ebenda und der Nunschonsdort, der sehendige Racherus, der hastende Butschrei, das eilende Hehmatt . . . Und so wie Rente rennen viele hundert Männer von Hof zu Hos, von Dorf zu Dorf, von Gau zu Gau, Spielleute, Geschichtenerzähler, Sänger, Gautser, Biehbesprecher, Wolfssäger, Lachssischer, Inter und Flößer."

So wie bas Marchen steht auch das Bollslied dem Leben des Bolles nahe. Es gehört also zu der Feier, daß Mädel diese alten Lieder singen; und der Schluß ist ein Stegreisspiel der Jungmädel: Das Märchen von der Jungfrau Maleen, das gerade in seiner Idee die Grundelnstellung des arischen Menichen zu Licht und Schatten, Freude und Leid zeigt. Wie der Menich zum Leben steht, ist die letzte Wertung. Rur der ersteht die Freude, der auch je sagen kann zu dem Schweten.

Es ift bas erstemal, baß ber BDM. zusammen mit ber Arbeitsfront an diese Art der Feierabendgestaltung herangeht. Was den Mädeln als Gelbstverständlichteit erscheint, das tonnen sie weitergeben an die Masse der arbeitenden Wenschen. Sie tragen so mit dazu bei, daß deutsches Vollstum immer besser verstanden wird. Lore Welhmiller.

#### Wir helfen bei der Zlachsernte

Auf bem Reichsbauerntag in Goslar fußte die Bauernichaft im vergangenen Jahr ben Entichluß, baß jeber Bauer 5 Quabratmeter Flachs anbauen follte, um fie in biefem Jahr dem Führer als Geichent zu übergeben. Drillichanzuge für bie Wehrmacht follten baraus gemacht werden,

Anjang bes Sommers sah man nun hier und da zwischen den Getreider, Kartossels und Rübenseldern im Bergischen Land wie am Riederrhein und auch bei den Stadtrandbauern im Industriegebiet die zartblauen Blüten der Flachspllanze in dichter Renge auf kleinem Jeld stehen. Run find die Blüten gesfallen, auf hohem, schlankem halm trägt die Flachspllanze die Kapseln, gefüllt mit reisem Samen. Ihre Zeit ist gekommen. Biele sleißige Sände schaffen ichnell die Arbeit, ihn zu rupsen und zum Trodnen auf dem Felbe auszubreiten.

Bu fünfgehn Dlabeln wollen wir uns beim Bauern treffen, um Flachs zu ernten. Langiam fahre ich auf meinem Rab gur Stadt hinaus. Die Saufer an ben Strafen vereinzeln fich, und dann find ba nur noch Felder; weite Ramoffelfelder, bie

Mittegsrest auf der Düne in Sonne und Wind



Die Obergauführerin besucht das Zeitiager Damm



satigrunen Blätter ber Runtelrüben und flach und eben bie Stoppelselder bes eingesahrenen Getreides. Ich sehe das jest alles mit gang anderen Augen. Ich sehe die Arbeit, die das hinterstecht. Wie mag es mit gehen — ob ich das überhaupt tonnen werde — Flachs rupsen — es hört sich nicht so ichwer an.

Da winken schon meine Ramerabinnen. Die Jungbäuerin nimmt mein Rad in Empfang. Ich hole meinem Kittel aus ber Tasche und ziehe ihn über die Kluft. Dann gehen wir mit dem Bauern hinauf zum Feld. In schnurgeraden Linien stehen die Flachsreihen. "Ungefähr ein halber Morgen ift er", meint der Bauer, denn die Bauern der Ortsgruppe hatten sich bahin geelnigt, daß reihum wechselnd immer ein Bauer in sedem Jahr für alle anbauen sollte.

Dann erklätt uns ber Bauer, wie wir es machen muffen. Jebe betommt ihre Anzahl Reihen und nun können wir unseren Weg gehen. Soch wird der Flachs gesaft und aus der Erde geriffen. Es macht Freude — man sieht, was man geschafft hat. Manche sind ganz vertieft in ihre Arbeit. Bielleicht ist es auch der Ehrgeiz, immer an der Spize zu bleiben. Hier und da sangen einige an zu singen — zuweilen muß der Bauer auch darauf achten, daß der Flachs immer in gleicher Richtung abgelest wird. Eine Stunde lang haben wir schon gearbeitet, aber wir sind noch gar nicht mübe. Wohl schmerzen die inneren Sandilächen etwas von dem harten Anfassen.

Der Bauer ruft uns zusammen. "Um eine kleine Bause einzulegen in die Arbeit, will ich Euch erst einmal erzählen, wie
der Flachs zum Faden verarbeitet wird. Mo sitt denn eigentlich die Flachssaler?" — Ia, da hatten wir nun wirtlich noch
nicht darüber nachgebacht, und salt mußte man sich schmen.
Da öffnete der Bauer den schmalen Flachsstengel, und ganz
zuinnerst sag die Flachssaser. Ie weniger verästelt so ein
Flachsstengel ist, um so wertvoller ist er, denn in den Berästelungen sigt teine Flachssaser und doch wiegen sie mit.

Welchen Reg machte nun ber Flachs früher, als er noch nicht maschinell vergebeitet wurde? Junachst tieh der Bauer ihn auf dem Felbe trocknen. Dann wurde er eingeholt und ins Rasser gelegt. Dort blieb er solange liegen, die der Stengel an zu saulen sing. Roch einmal wurde er getrocknet, und alles Drum und Dran siel ab, nur die Faser blieb übrig. Run konnte die Faser auf das Spinnrad gespult werden.

Best wissen wir alles ganz genau, auch haben sich hande und Ruden eiwas ausgeruht, so baß es nun wieder welter an die Arbeit gehen tann. Noch zwei Stunden vergeben, und alles ift geschafft. Fast tut es uns leid, daß nicht noch mehr da ift, wir haben noch soviel Mut. Aber ber Kassee, der am Rande des Feldes schon auf uns wartet, sodt uns auch. Wir haben sa solchen hunger. Und wie sigen in fröhlichem Kreise auf der Wiese. Schnitte auf Schnitte verschwindet aus dem großen Korb — immer wieder füllt die Bäuerin die Tassen nach.

Wir verabichien une von dem Bauern, ber une fur bie Rartoffelernte einlädt. Gin wenig mube, aber voll Freude an ber Landarbeit fahren wir wieber in bie Stadt gurud.

Ein Dalheimer Dabel.

## Der Kampf um den Gaft

Mittagsruhe im Belilager.

Die Madel liegen im Gras, plaubern von den Erlebniffen bes Tages, besprechen die Reserate — ober schreiben. Es ift still hier an der Lippe. Die Mittagssonne ift auch sehr warm und müde find fie alle vom Sport heute morgen geworden.

Da — ploglich läuft die Lagerwache heran. Mas ift loo? Sie reunt so ichnell zur Lagerführerin, daß en unbedingt eiwas Besonderes sein muß. Da tommt auch ichon die Obergauführerin, Annetiese und zwei Wädel — ober Damen? — tommen mit. Was ift das für ein seltsamer Besuch?

Anneltese gibt Bejehl. In fünf Minuten fteben mir alle in tabellojer Rluft geltburgweise angetreten.

Dann sigen wir alle im Ring, und bie beiben Fremden ers gablen. Es find Belgierinnen. Führerinnen der "Jeune Lurope". Die Aelteste, sie ist die Untersetzetärin von dem Führer der Rezisten, Degrell, spricht von den Zielen dieser Jugendbewegung. Sie wollen die europäische Jugend zur gesgenseitigen Berständigung bringen, oder bester zu einer guten Kameradichaft. Das verstehen wir gut — so ist dann auch bald der Zusammenklang hetgestellt.

Eine Boche find die belgischen Mabel icon im Obergau Ruhre Rieberrhein. Sie haben in der Führerinnenschule in Duffelborf gewohnt, ben Rure dort jum Teil mitgemacht. Sie haben die "heilige Fiamme" in Kalferswerth gesehen, und nun find fie bier im Jeltlager Damm.

Es gefällt ihnen anicheinend sehr gut. Etwas mühselig ift die Berftändigung allerdings, aber mit viel Zeichen und einigem guten Millen geht es doch gang gut. Run aber stelgt eine schwere Frage auf: "In welchem Zelt sollen die belgischen Gafte schlasen?" Iedes Zelt überlegt. Waren sie immer ordentlich angeiteten? Waren sie —? Anneliese wehrt sachend die vielen Fragen und Bitten ab. Abwarten! Gleich werden wir entscheiden fönnen. Sie geht dann durch die Zeltstadt — ein Blid in sedes Lager. Das ordentlichste bauf die Gaste beherbergen.

Drüben am Feierplat fingen fie. Die belgischen Gafte follen boch unfere Lieber tonnen — und wirtlich, fie fingen begeistert mit. Und trop biefer großen Freude, ben Gaften etwas beisubringen, ift eine mertwürdige Unrube bei ben Mäbeln.

Da tommt Unnelleje wieder. Belt 2 ber Beltburg 3 barf bie Gafte beherbergen. Großer Bubel bei ben Gaftgebern!

Rach dem Abendessen ziehen alle zum Bauernhof hinunter, um den Film "Die Saat geht auf" und "Blut und Boden" zu leben. Die Belgierinnen sehen deutsche Rot und beutschen Biederausstieg. Gle find ergriffen von der Energie, mit der ber beutsche Mensch Zusammengebrochenes wieder aufbaut.

Belt 2 fpricht noch eine Weile mit feinen Gaften. "Bas gefällt euch benn am beften bei uns?" fragen fie. Und die belgischen Rabel antworten: "Um schönften ift euer Gang jur Fahne — und eure Kameradichaft!" Ein Rabel aus Wefel.



Kauft bei unseren inserenten?

# CARLKOBS

DUSSELDORF -

Graf-Adolf-Str. 7 ... Ruf 17724, 17723

SPEZIALHAUS

NUROMOSEL, BURGEDARY

#### BILLIGE PREISE FÜR GAS UND STROM

zum Kochen, Backen, Baden, Waschen, Heizen, Kühlen in Haushalt und Gewerbe.

#### **AUSKUNFT UND KOSTENLOSE BERATUNG**

auch über Hausfrauenkurse und Vorträge durch die

#### STADTWERKE DUSSELDORF

Luisenstraße 105

Femrul 10841

Georg Leitner & Co.

Das große Modespezialhaus

Düsseldorf, Schadowstr. 13-21

Anzeigenwerbung ist Vorbedingung für den Geschäftserfolg



Junte

eyer ochnitte

Für Heimsbend Fahrt und Leger

BBroaretter-Choritale

0H4-

Verlangen Sie den Blockfetenrutgeber (32 5.) a. Verreichein 15 kosteni. v.d. houwern Buch and Manifestienhoudly. Kasual Wilhelman Reinbhattige Aus-nahl gerigs Spfal-munik I, die Mach-(tota pera a. Ann.



NÄHMASCHINENFABRIK KAISERSLAUTERN

> Vertretungen überall

n 90 Farben.

Früherhaus Erna Honer, Wêraberg-A, Wart, Ledera . 476





Alle Musik astromente!

SDM. Gillerren, Laulen, Block/löten usw. hand gearbeitel 10g 40 grating

Hauptkets-Ratenzahlg Max & Ernst Fischer Werkstätte Marknoukirchen Gegr. 1895

bor grobe Dermenile Berlinbhaus. Bertong Cit tofteniet un. feren telend. west Darminita-Ratal. M

MONCHEN plant Source of Ma.

Beachtet die Angelgen unferet Inferenten

CeR "Das Deutsche Dtabel"

Erzieher

umb

#### Erzieherinnen!

Dier fpricht unfer Leben -Bollen und Birten beutider Dabei



Familienseife

seit mehr als 40 Jahren! Sie war schon Großmutters

erklärte Lieblingsselfel Und Mutter besorgt sie ouch heute stets für sich und die ganza Familie, weil Pfeilring-Lanolin - Seife so mild, aus-geglichen und sparsam ist. Sie reinigt vorzüglich, schont die zarten, empfindlichen Ge-webe der Haut und erhält

sie glatt und geschmeidig. Pfeilring



... sie ist die Gute geblieben!

GUTSCHEIN 24h

Für 3 in eleger Zeitschritt nacheleander erscheinende Gutscheine erhalten Sie kostenlos Probonackung von Pfeilring-Erceugnissen. Also: 3 Gutscheine sammela und dann erst portoire on die Pieliring Werke A.G., Berlin-Charlottenburg 2, Sair uter 16 ansenden

| Name      |  |
|-----------|--|
| Apachrill |  |

Pfailring-Lanolin-Crame: die gute Familiencreme!

Raufe HWY beim Deutschen Beldfäfts-

monn!







W. Aircher, Morburg (£.), Alte Roffeler Cit 43



Beitefte Berbreitung findet eine Anzeige in der Zeitichrit , Das Peutiche Mabel







Neue Exfindung!

Feststellbar und schwenkbar nach allen Richtungen!

Normal-Licht! Reparatur-Licht! Sucher-Licht! Nebel-Licht!

Prospekte über ASTRON-Neuheiten durch die Händler und

Astron-Elektro-Industrie STUTTGART-W, Rotebühlstr. 98

# Strickt Gesundheitswäsche

one ber moliesochien flatmbacher Angoramolle | Arzilich empfohien ein antbeugend und heilend gagen Rheuma, Gicht, Jochiao, Reiben, Celatrongen alm. heeverragend für fabigionende Anier-Jichftrümpfe ifür Goldsten GB, Gelikufer afm.t. von der beutichen Winter-Sigmplamannschaft in Garmiich 1930 mit bestem Erfolg exprodit Bezugegowifen für das Garn fach für jertige Bachent weifen wir pach. Berlangen die josort kufflärungsphrift Ar. 55 mit Riebern und Steilanteitungen fostenlos in Ihrem Poligeschäft ober von une.

Aulmbacher Spinnerel, Aulmbach (Bager, Gfmart)

Des Sophienhaus in Weimar.

jange Müdeb, auf. Gos-

bildy.erfolgt opentpult?.

Die angesch! staatlich

anerh, Sandingspflege-fehule stellt potermeit

Schäferinnen mit bilt. Schulbileg.cin. Antr. an

Sophischausverwalings,

Weimer.

Multerhaus @

Kreuz Bad Homburg

v. d. H. nimmt junge

Madchen I.A. v. 19bis

25 ), ale Schülerin-

non für d. Allgem. Krankengti auf Be-

ding d. d. Oberin.

Dentichen Roten Rreug

Cronien.

an die Oberin.

fucht gebitbrer Egen.

Diesbaden,

Coone Aualicht 41

Comelternicoli

Doulsches Roles

fichier Gie beim Ginfaul immer auf Die Blatte will bem Reidjogategelchen;



# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

#### 916.-Gozialvādagogildies Geminac bes Umtes für Bollswobilabel

Ronigsberg (Br.), Raislinben 32/36 - flaoilich genehmigt

Bezuloauabildung:

Boltopflegerinnen (Beginn Anfann Oftober), Jugenbleiterinnen (Beginn Anfang Oftober), Rinbergarinerinnen und Gorinerinnen (Beginn Oftern).

ber Coule if ein Juternet verbunden. - funft erreit bas Betretariat ber Schule.

Landerziehungoheim für Madchen + Burtenbach-

a) 6klass. Lyzoum.

b) frauenschule.

Mindeltal (Schwaben)

Ausbildung in Haushall, Landwist-schaft und Gartonbau. Beide Scholen

stasti, anerhanni, Gesunde Lage,

Park, Sport- und Tennisplatz.

Schwimmbed, Prospekte zu a) od. b)

kastenios durch die Helmieitung

Krankon- und Säuglingspflege

#### Mutterlis n. 4505chwisstern and 140 Arbeitsnimmt ernniges.

Staatl anert Canglingapflegerinnenfoute (mit Wochenpflege). Privatebanobatrungniante.

nabmen : Mortl u. Rovember. Profpelie anforbern.

Deutiden Sintes Breng, Comellernidati Angulaboipital, Areslan X, Pilader-Br. 2/4, nimmt ledergeit junge Madden mit gut. Emplbild als Lerofdmebeen auf jut Anstildung in allen Gebieten ber Reanfeupliege. Ausbildungebauer bauswirtidiefelichem Borichallabi P. 3 Jabre. (36 Auftenflationen). But Beit fimben gut ausgebildete Probe-

Die Queblinburger Echwefternichaft

Minbenalter 20 Jabre. Raberes Showellers ob 20 Jahre. and. Lebenelauf und Derte

Ctabte und Rreiefranfenband.

Die Arantenpliegefdinte vom Benti den Roten Areng, Tubingen, fann im Cliober noch einige

idmeftere Aufnahme Weldungen an bie Gran Cheren mit Vebenslauf, Acuquisabicht, Limibild 19 : 121 u. Rindporto.

com Roten Areng nemmt junge Rab-cen mit goter Edintbilbung ats

durch bie Cherin. Cuedlinburg,

Schülerinnen jut Erlernung ber Arantenpliege bei einjahriger Ausbildung, mit abichite-

hender Prujung, aufnehmen. Anfragen an die Rettung ber Aran-tenollegeeinnenichnie vom Tenifden Roten Rrent, Tubingen, Gattenftr. 20.

Das Illutterchaus com Deutschen Noten Rreus

Martifore Daus für Krantenpflege

(im Nugusta-theopital - Berlin NV 40, Charnhorstftraße 3,) bilbet funge Matchen mit guter Schulbilbung aus gur

#### Sinwester vom Deutsmen Hofen Kreuz

's Johr Poribuies thenertlicher Lebegang gur Einführung in ben Betul einer Comeller com Deutfden Reten ilreus, feationallogialiftiche Chulung! Herperettüchtigung! Droftliche Metreit im Wirifdaftsbetriebbeafflutter. boules unb der Rrantengaffelt. et - Jahre frantenpflegerifte Hebest und timpretliche Musbildung auf allen Gebirten ber Granfenpflege bie jum Stantenplieges etnaterrumen.

Dannch Arbeit und Joribifdung in ben veridiebenfen Arbeite-zweigen. Dielleitige Spezial. ausblidungen ie nach Begabung. Jumifengen mit Lebenalugt, Jeugmionbibriften und Bifd find zu fenben an

fran Oberin Bort

# Maria Reller Schule

Thole | Barg

fraunfhule der De-Vellowohlfahrt Ctentild querfennt.

#### Oerufequebildung

3. 3arforgerin, Jugenbleiterin, Ainbergarinerin und fiortnerin, Rinberpfirges und thausbaligehiffin

#### Bauefrauenflaffe

Die Coule ift Infermal,

#### Wobschulen

#### Gründliche handwerkliche und künsilerische Ausbildung

Im Handweben und Handsticken (Roch- ned Plachwoben, Spinnen), Stickered und Spitze. Werksfattarbeit, Entwurf, Fachtheorie.

Fachabieilung mit einatlieber Abschlafprüfung 63 fer Stüdtischen Bandwerkurschule Breifen I, Klasterstrade 19.

Beginn des Winterhalbfahren um 16. Oht. 1936.

#### Gymnastik - Turnon



#### Chmnastit Gerda Trooft

Schule mit Ausbilbung Berifu. Charlottenba., Schlützeftr, 37

#### GYMNASTIK-LEHRERIN

Ausbildung: Sport, Tennis, Schl LOGESSCHULE Hannover, Melerstr. 6





Landwirtschaft - Gartenbau

Meltefte beite furge Stellung, Dir. Afftner, Beipaig IV. W 23

] Schlub

der Anzeigenannshme am 14. jeden Monats



Nicht nur die Mädel, auch Eltern und Erzieher lesen unsere Zeitschrift "Das Deutsche Mädel"

#### Deutsches Rotes Rreus Ratharinenhaus Lübed

nimmt Comefeentofflerinnen für bie RealL anest. Arontenplieneichnie im Milg. Aranfenbaus an oud lucht god anogebild. Edwehern iftr feine vielen berichtebenen Arbeitagebiete

Muftagen imil Riidportol an Oberin Sadjer, Bubed, Mottfeftrafte in.

#### Bentiches Rotes Rreng

Sweltrenfchaft Getheoba & 1. Candaberg a. to.

nimint lebergelt gefunde junge Wadden von in bie no Sabren ale Eibilerinnen für bie Reanten-pflege und für bie Sauglinge-pflege auf. Arife Abfammung, gate Schulbildung und gute ifomilienerstebung if Bedingung. Rad Abidluft bes Rantl. Gramend Maseunnn und Miteronerforgung. Weibungen find an richten an Gran Cherin, Landoberg Boribe, Ariebeberger Strafe 10 n.

herzogemenegeStiltung für Rraufenpliegerienen, Meiningen, nimmt Kernich weitern

mit gnter Eduth. auf. Hnenigelifiche Mosbifenun, gunftige Bedingungen. Berperbungen mit Lebenslauf an bie Oberia.

Deutsches Rotes Kreez, Schwesterp.

schaft Marienbaus, Sehwerta f M. Segott, anectonute Reguleupitegeich, timmt geb. jg. Babden ols Edillerinten auf Anch werden 1.31 noch hange ausgeb. Cibwellern eingefielt. Rab. o b Oberin, Schwerin, Dt., Schlageterplag |

#### Musik-Unterricht

Klavier, Violin, Harmonika - Unterricht. 1. Oktober neue Kurac. Musik-Seminar Huga Stolebrück, Könnern-Sasie